

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



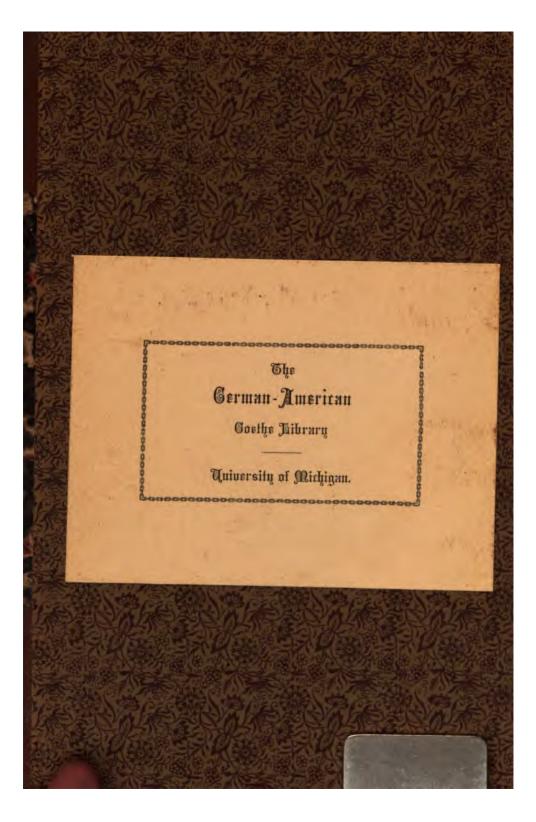

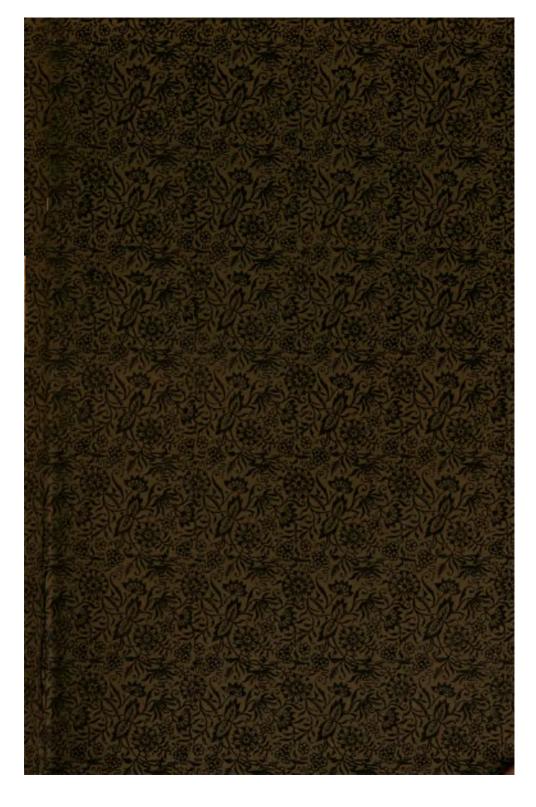

•

.

-

i

3.9.2.1.

.

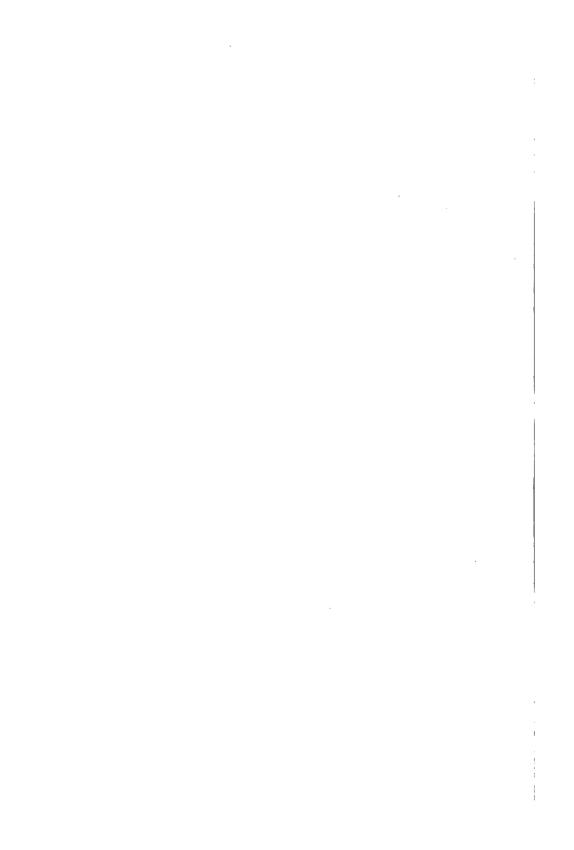

## Goethe's

# fämmtliche Werfe.

Dritter Banb.

# Goethe's

## sämmtliche Werke

in dreißig Banden.

Bollftanbige, neugeordnete Ausgabe.

Dritter Band.

Stuttgart und Cabingen.

3. S. Cotta's cher Berlag. 1850.

Bachbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart.

## 3 nhalt.

.

|                          | ~    | ٠   | . 11 | <b>*</b> - | ٠.  |     | n . : |    |      |     |     |     |     |    |    |    | Geite       |
|--------------------------|------|-----|------|------------|-----|-----|-------|----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-------------|
|                          |      | pı  | cu   | a) e       | U   | 1 2 | Rei   | ım | e n. | •   |     |     |     |    |    |    |             |
| Gott, Gemuth und Be      |      |     |      |            |     |     |       |    |      |     |     | ٠   | •   |    | •  | •  | 1           |
| Sprichwörtlich           |      |     |      |            |     |     | ٠.    |    |      |     |     |     |     |    |    |    | 9           |
| Bahme Xenien             |      |     |      |            |     |     |       |    |      |     |     |     |     |    |    |    | 30          |
| Erfte Abtheilung         |      |     |      |            |     |     |       |    |      |     |     |     |     |    |    |    | 39          |
| 3weite Abtheilun         | ıg   |     |      |            |     |     |       |    |      | . ` |     |     |     |    |    |    | 50          |
| Dritte Abtheilun         | g    |     |      |            |     |     |       |    |      |     |     |     |     |    |    |    | 64          |
| Bierte Abtheilun         | g    |     |      |            |     |     |       |    |      |     |     |     |     |    |    |    | 74          |
| Fünfte Abtheilur         | ıg   |     |      |            |     |     |       |    |      |     |     |     |     |    |    |    | 92          |
| Sechste Abtheilu         | na   |     |      |            |     |     | ٠.٠   |    |      |     |     |     |     |    |    |    | 111         |
| Siebente Abtheil         | •    |     |      |            |     |     |       |    |      |     |     |     |     |    |    |    | 133         |
|                          | •    |     |      |            |     |     | Pr    |    |      |     |     |     |     |    |    |    |             |
| Maximen und Reflexion    |      |     |      |            |     |     | ilur  | -  |      |     |     |     |     |    |    |    | 145         |
| Berichiebenes Gingelne i |      |     |      |            |     | •   |       | •  |      |     |     |     |     | •  | ٠  | •  | 242         |
| Naivität und Hu          |      |     |      |            |     |     |       |    |      |     |     |     |     | •  | •  | •  | 243         |
| Aphorismen 2c.           |      |     | -    | -          |     |     |       |    |      |     |     |     |     | •  | •  | •  | 245         |
| Jungen Rünftler          |      |     |      |            |     |     |       |    |      |     |     |     |     | •  | •  | •  | 251         |
| - •                      |      |     |      |            |     |     |       |    |      |     |     |     |     | -  | •  | •  |             |
| Deutsches Theate         |      |     |      |            |     |     |       |    |      |     |     | -   |     |    | ~: |    | <b>25</b> 5 |
| Ueber Naturwiffenschaft. |      | -   |      |            |     | •   | -     |    |      |     | pņc | rıs | mei | 1. | ъц | nţ | •           |
| Abtheilungen             |      |     |      |            |     |     |       |    |      |     | •   | ٠   | ٠   | ٠  | •  | •  | 258         |
| Nachträgliches           |      | •   |      |            |     |     |       | •  | •    | ٠   | •   | ٠   | •   | ٠  | •  | ٠  | 303         |
|                          |      |     | (    | ٤tl        | hif | ф   | € Ø.  |    |      |     |     |     |     |    |    |    |             |
| Berhältniß, Neigung, L   | lebe | , ٤ | eit  | enf        | фa  | ft, | ₿¢    | mo | hnh  | eit |     |     |     |    |    |    | 311         |
| Geiftes : Epochen        |      |     |      |            |     |     |       |    |      |     |     |     |     |    |    |    | 313         |
| Urworte Orphisch         |      |     |      |            |     |     |       |    |      |     |     |     |     |    |    |    | 316         |
| Bebenflichftes           |      |     |      |            |     |     |       |    |      |     |     |     |     |    |    |    | 321         |
| Naturphilosophie         |      |     |      |            |     |     |       |    |      |     |     |     |     |    |    |    | 322         |

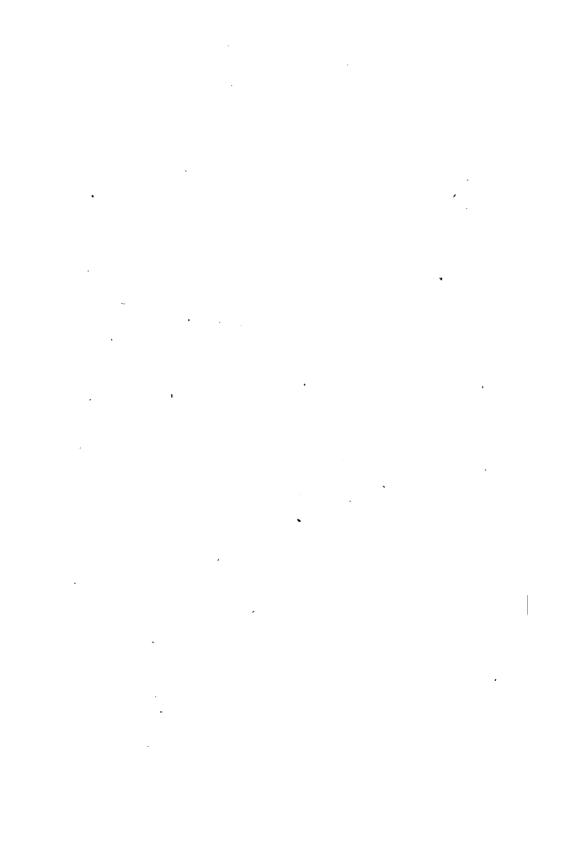

Spruche in Reimen.

### Gott, Gemuth und Welt.

Wird nur erst ber Himmel heiter, Tausend zählt ihr und noch weiter.

In wenig Stunden hat Gott bas Rechte gefunden.

Wer Gott vertraut, Ift schon auferbaut.

Sogar dieß Wort hat nicht gelogen: Wen Gott betrigt, ber ist wohl betrogen.

Das Unser Bater ein schön Gebet, Es bient und hilft in allen Nöthen, Wenn einer auch Bater Unser sieht, In Gottes Namen, laß ihn beten.

Ich wandle auf weiter bunter Flur, Urspringlicher Natur, Ein holder Born, in welchem ich babe, Ist Ueberlieferung, ist Gnade. Was wär' ein Gott, der nur von außen stieße, Im Kreis das All am Finger laufen ließe!

Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen, So daß, was in Ihm lebt und webt und ist, Nie Seine Kraft, nie Seinen Geist vermist.

Im Innern ift ein Universum auch; Daher ber Bölker löblicher Gebranch Daß jeglicher, bas Beste was er kennt, Er Gott, ja seinen Gott benennt, Ihm Himmel und Erden übergiebt, Ihn sürchtet, und wo möglich liebt.

Wie? Wann? und Wo? — Die Götter bleiben stumm! Du halte bich ans Weil, und frage nicht Warum?

Willst bu ins Unendliche schreiten, Beh nur im Endlichen nach allen Seiten.

Willst du dich am Ganzen erquiden; So mußt du das Ganze im Rleinsten erbliden.

Aus tiefem Gemüth, aus ber Mutter Schooß Will manches bem Tage entgegen; Doch foll bas Kleine je werben groß, So muß es sich rühren und regen. Da, wo das Wasser sich entzweit, Wird zuerst Lebendig's befreit.

Und wird das Wasser sich entfalten, Sogleich wird sich's lebendig gestalten; Da wälzen sich Thiere, sie trocknen zum Flor, Und Pflanzen-Gezweige sie dringen hervor.

Durchsichtig erscheint die Luft so rein Und trägt im Bufen Stahl und Stein. Entzündet werden sie sich begegnen; Da wird's Metall und Steine regnen.

Denn was das Feuer lebendig erfaßt, Bleibt nicht mehr Unform und Erdenlast. Berslüchtigt wird es und unsichtbar, Eilt hinauf, wo erst sein Ansang war.

Und so kommt wieder zur Erbe herab, Dem die Erbe den Ursprung gab. Gleicherweise sind wir auch gezüchtigt, Einmal gefestet, einmal verslüchtigt.

Und wer durch alle die Elemente Feuer, Luft, Wasser und Erbe rennte, Der wird zuletzt sich überzeugen, Er sen kein Wesen ihres Gleichen.

"Was will bie Nabel nach Norben gekehrt?" Sich selbst zu finden, es ist ihr verwehrt. Die endliche Rube wird nur verspürt, Sobald ber Bol ben Bol berkhrt.

Drum banket Gott, ihr Söhne ber Zeit, Daß er bie Bole filr ewig entzweit.

Magnetes Geheimniß, erkläre mir bas! Rein größer Geheimniß, als Lieb' und Hag.

Wirst bu beines Gleichen kennen lernen, So wirst bu bich gleich wieder entfernen.

Warum tanzen Bübchen mit Mädchen so gern? Ungleich bem Gleichen bleibet nicht fern.

Dagegen bie Bauern in ber Schenke Brilgeln fich gleich mit ben Beinen ber Banke.

Der Amtmann schnell bas Uebel stillt, Beil er nicht für ihres Gleichen gilt.

Soll bein Compaß bich richtig leiten, Hilte bich vor Magnetstein', die bich begleiten.

Berboppelte sich ber Sterne Schein, Das All wird ewig finster senn.

"Und was sich zwischen beibe stellt?" Dein Auge, so wie die Körperwelt.

Un ber Finsterniß zusammengeschrunden, Wird bein Auge vom Licht entbunden.

Schwarz und Beiß, eine Tobtenschau, Bermischt ein niederträchtig Grau.

Will Licht einem Körper sich vermählen, Es wird ben ganz burchsicht'gen wählen.

Du aber halte bich mit Liebe An bas Durchscheinenbe, bas Trübe.

Denn steht das Trübste vor der Sonne, Da siehst die herrlichste Purpur Bonne.

Und will das Licht sich dem Trübsten entwinden, So wird es glühend Roth entzünden.

Und wie das Trilbe verdunstet und weicht, Das Rothe zum hellsten Gelb erbleicht.

Ift endlich ber Aether rein und klar, Ift bas Licht weiß, wie es anfangs war. Steht vor dem Finstern milchig Grau, Die Sonne bescheint's, da wird es Blau.

Auf Bergen, in ber reinsten Böhe, Tief Röthlichblau ift himmelsnähe.

Du staunest über die Königspracht, Und gleich ist sammetschwarz die Nacht.

Und so bleibt auch, in ewigem Frieden, Die Finsterniß vom Licht geschieden.

Daß fie mit einander streiten können, Das ift eine baare Thorbeit zu nemmen.

Sie streiten mit ber Körperwelt, Die fie ewig auseinanber halt.

### Sprichwörtlich.

Lebst im Bolle; sen gewohnt, Reiner je bes Andern schont.

Wenn ich ben Scherz will ernsthaft nehmen, So soll mich Niemand drum beschämen; Und wenn ich den Ernst will scherzhaft treiben, So werd' ich immer derselbe bleiben.

Die Lust zu reben kommt zu rechter Stunde, Und wahrhaft sließt bas Wort aus Herz und Munde.

Ich sah mich um, an vielen Orten, Nach lustigen gescheibten Worten; Un bosen Tagen mußt' ich mich freuen, Daß diese die besten Worte verleihen.

Im neuen Jahre Glück und Heil! Auf Weh' und Wunden gute Salbe! Auf groben Klotz ein grober Keil! Auf einen Schelmen anderthalbe! Willst lustig leben, Geh mit zwei Säcken, Einen zum Geben, Einen um einzustecken. Da gleichst du Brinzen, Blinderst und beglückst Brovinzen.

Was in ber Zeiten Bilbersaal Jemals ist trefflich gewesen, Das wird immer einer einmal Wieder auffrischen und lesen.

Nicht jeder wandelt nur gemeine Stege: Du siehst, die Spinnen bauen luft'ge Wege.

Ein Kranz ist gar viel leichter binden, Als ihm ein würdig Haupt zu finden.

Wie die Pflanzen zu wachsen belieben, Darin wird jeder Gärtner sich üben; Wo aber bes Menschen Wachsthum ruht, Dazu jeder selbst das Beste thut.

Willst du dir ader das Beste thun, So bleib nicht auf dir selber ruhn, Sondern solg' eines Meisters Sinn; Mit ihm zu irren ist dir Gewinn. Benutze redlich beine Zeit! Willft was begreifen, such's nicht weit.

> Zwischen heut und morgen Liegt eine lange Frist, Lerne schnell besorgen, Da bu noch munter bist.

Die Dinte macht uns wohl gelehrt, Doch ärgert sie, wo sie nicht hingehört. Geschrieben Wort ist Perlen gleich; Ein Dintenklecks ein böser Streich.

Wenn man fürs Künftige was erbaut, Schief wird's von vielen angeschaut. Thust du was für den Augenblick, Vor allem opfre du dem Glück.

Mit einem Herren steht es gut, Der, was er befohlen, felber thut.

Thu' nur das Rechte in beinen Sachen; Das Andre wird sich von selber machen.

Wenn jemand sich wohl im Kleinen däucht, So benke, der hat ein Großes erreicht.

Glaube nur, bu haft viel gethan, Wenn bir Gebulb gewöhnest an.

Wer sich nicht nach ber Decke streckt, Dem bleiben bie Füße unbebeckt.

Der Bogel ist froh in ber Luft gemitthet, Wenn es ba unten im Neste brutet.

Wenn ein kluger Manu ber Frau befiehlt, Dann setz es um ein Großes gespielt; Will die Frau dem Mann befehlen, So muß sie das Große im Kleinen mählen.

Welche Frau hat einen guten Mann, Der sieht man's am Gesicht wohl an.

Eine Frau macht oft ein bos Gesicht; Der gute Mann verdient's wohl nicht.

Ein braber Mann! ich tenn' ihn gauz genau: Erst prügelt er, bann kammt er seine Frau.

Ein schönes Ja, ein schönes Rein, Nur geschwind! foll mir willsommen senn.

Januar, Februar, Merz, Du bist mein liebes Herz. Mai, Juni, Juli, Angust, Mir ist nichts mehr bewust. Neu-Mond und gefüßter Mund, Sind gleich wieder hell und frisch und gesund.

Mir gab' es keine größre Bein, War' ich im Baradies allein.

Es ließe sich alles trefflich schlichten, Kömte man die Sachen zweimal verrichten.

Rur heute, heute nur laß bich nicht fangen, So bift bu hundertmal entgangen.

Geht's in ber Welt bir endlich schlecht, Thu' was bu willft, nur habe nicht recht.

Bücht'ge ben Hund, ben Wolf magst bu peitschen; Graue Haare sollst bu nicht reizen.

Am Fluffe kannst du stemmen und häkeln; Ueberschwemmung läßt sich nicht makeln.

Tausend Fliegen hatt' ich am Abend erschlagen; Doch weckte mich eine beim frühsten Tagen.

Und wärst du auch zum fernsten Ort, Zur kleinsten Hütte durchgedrungen, Was hilft es dir, du findest dort Tabak und bose Zungen. Witste nicht, was sie Bessers erfinden könnten, Als wenn die Lichter ohne Buten brennten.

Lief' bas Brod, wie bie Haasen laufen, Es tostete viel Schweiß, es zu taufen.

Will Bogelfang bir nicht gerathen; So magst bu beinen Schuhu braten.

Das wär' bir ein schönes Gartengelände, Wo man ben Beinstod mit Bürsten bänbe.

Du mußt bich niemals mit Schwur vermessen: Bon vieser Speise will ich nicht effen.

Wer aber recht bequem ist und faul, Flög' dem eine gebratne Taube ins Maul, Er wilrde höchlich sich's verbitten, Wär' sie nicht auch geschieft zerschnitten.

Freigebig ist ber mit seinen Schritten, Der kommt, von ber Rate Speck zu erbitten.

haft beine Raftanien zu lange gebraten; Sie find bir alle zu Kohlen gerathen.

Das find mir allzuböse Biffen, An benen bie Gafte erwlirgen milffen. Das ift eine von ben großen Thaten, Sich in seinem eignen Fett zu braten.

Gefotten ober gebraten! Er ift ans Feuer gerathen.

Gebraten ober gesotten! Ihr sollt nicht meiner spotten. Was ihr euch heute getröstet, Ihr sehd doch morgen geröstet.

Wer Ohren hat, foll hören; Wer Gelb hat, foll's verzehren.

Der Mutter schenk' ich, Die Tochter benk' ich.

Rleid' eine Säule, Sie sieht wie eine Fräule.

Schlaf' ich, so schlaf' ich mir bequem. Arbeit' ich, ja, ich weiß nicht wem.

Ganz und gar Bin ich ein armer Wicht. Meine Träume sind nicht wahr, Und meine Gedanken gerathen nicht. Mit meinem Willen mag's geschehn! — Die Thräne wird mir in bem Auge stehn.

Wohl unglückselig ist der Mann, Der unterläßt das, was er kann, Und unterfängt sich, was er nicht versteht; Kein Wunder, daß er zu Grunde geht.

Du trägst sehr leicht, wenn bu nichts haft, Aber Reichthum ist eine leichtere Last.

Alles in ber Welt läßt fich ertragen, Nur nicht eine Reihe von schönen Tagen.

Was räucherst bu nun beinem Tobten? Hatt'ft bu's ihm so im Leben geboten!

Ja! Wer eure Berehrung nicht kennte: Euch, nicht ihm, baut ihr Monumente.

Willft bu bich beines Werthes freuen, So mußt ber Belt bu Berth verleihen.

Will Einer in die Wilfte pred'zen, Der mag sich von sich selbst erled'zen; Spricht aber Einer zu seinen Brübern, Dem werben sie's oft schlecht erwiedern. Laß Neib und Mißgunst sich verzehren, Das Gute werden sie nicht wehren. Denn, Gott sep Dank! es ist ein alter Brauch: So weit die Sonne scheint, so weit erwärmt sie auch.

> Das Interim Hat den Schalk hinter ihm. Wie viel Schälke muß es geben Da wir alle ad Interim leben.

Was fragst du viel: wo will's hinaus, Wo oder wie kam's enden? Ich dächte, Freund, du bliebst zu Haus, Und sprächst mit deinen Wänden.

Biele Köche versalzen ben Brei; Bewahr' uns Gott vor vielen Dienern! Wir aber sind, gesteht es frei, Ein Lazareth von Medicinern.

Ihr meint, ich hätt' mich gewaltig betrogen; Hab's aber nicht aus ben Fingern gesogen.

Noch spuckt der Babylon'sche Thurm, Sie sind nicht zu vereinen! Ein jeder Mann hat seinen Wurm, Copernicus den seinen. Denn bei den alten lieben Todten Braucht man Erklärung, will man Noten; Die Neuen glaubt man blank zu verstehn; Doch ohne Dollmetsch wird's auch nicht gehn.

Sie fagen: bas muthet mich nicht an! Und meinen, fie hatten's abgethan.

In meinem Revier Sind Gelehrte gewesen; Außer ihrem eignen Brevier Konnten sie keines lesen.

Biel Rettungsmittel bietest bu! was heißt's? Die beste Rettung, Gegenwart bes Geist's!

> Laß nur die Sorge senn, Das giebt sich alles schon, Und fällt der Himmel ein, Kommt doch eine Lerche davon.

Dann ist einer burchaus verarmt, Wenn die Scham den Schaben umarmt.

> Du treibst mir's gar zu toll. Ich fürcht', es breche! Nicht jeden Wochenschluß Macht Gott die Zeche.

Du bift sehr eilig, meiner Treu! Du suchst bie Thur und läufst vorbei.

Sie glauben mit einander zu streiten, Und fühlen das Unrecht von beiben Seiten.

haben's gekauft, es freut sie baß; Eh man's benkt, so betrübt sie bas.

Willst bu nichts Unnliges taufen, Mußt bu nicht auf ben Jahrmarkt laufen.

Langeweile ist ein böses Kraut, Aber auch eine Wirze, die viel verbaut.

Wird uns eine rechte Qual zu Theil, Dann wlinschen wir uns Langeweil.

Daß sie die Kinder erziehen könnten, Müßten die Mütter sehn wie Enten: Sie schwämmen mit ihrer Brut in Ruh, Da gehört aber freilich Wasser dazu.

Das junge Bolt, es bildet sich ein, Sein Tauftag sollte ber Schöpfungstag sehn. Möchten sie boch zugleich bebenken Was wir ihnen als Eingebinde schenken. "Nein! heut' ist mir bas Glüd erbost!" — Du, sattle gut und reite getrost!

Ueber ein Ding wird viel geplaubert, Biel berathen und lange gezaubert, Und endlich giebt ein böses Muß Der Sache widrig den Beschluß.

Eine Bresche ist jeder Tag, Die viele Menschen erstilkemen. Wer auch in die Lücke sallen mag, Die Todten sich niemals thürmen.

Wenn einer schiffet und reiset, Sammelt er nach und nach immer ein, Was sich am Leben, mit mancher Bein, Wieder ausschälet und weiset.

Der Mensch erfährt, er set auch wer er mag, Ein lettes Glud und einen letten Tag.

Das Glück beiner Tage Wäge nicht mit ber Goldwage. Wirst du die Krämer-Wage nehmen, So wirst du dich schämen und dich bequemen.

Haft du einmal das Rechte gethan, Und sieht ein Feind nur Scheeles daran; So wird er gelegentlich, spät ober früh, Dasselbe thun, er weiß nicht wie. Willst du das Gute thun, mein Sohn, So lebe nur lange, da giebt sich's schon; Solltest du aber zu früh ersterben, Wirst du von Künftigen Dank erwerben.

Was giebt uns wohl ben schönften Frieden, Als frei am eignen Glud zu schmieden.

Last mir die jungen Leute nur Und ergöst euch an ihren Gaben! Es will doch Großmama Natur Manchmal einen närrischen Einfall haben.

Ungebildet waren wir unangenehm; Jetzt find uns die Neuen fehr unbequem. -

Wo Anmaßung mir wohlgefällt? An Kinbern: benen gehört die Welt.

Ihr zählt mich immer unter die Frohen, Erst lebt' ich roh, jetzt unter den Rohen. Den Fehler, den man selbst geübt, Man auch wohl an dem andern liebt.

> Willst du mit mir haußen, So laß die Bestie braußen.

Wollen die Menschen Bestien senn, So bringt nur Thiere zur Stube herein; Das Wiberwärtige wird sich mindern, Wir sind eben alle von Abams Kindern.

Mit Narren leben wird dir gar nicht schwer, Erhalte nur ein Tollhaus um dich her.

Sag' mir, was ein Hypochonbrist Hir ein wunderlicher Kunstfreund ist. In Bilbergalerien geht er spazieren Bor lauter Gemälden, die ihn veriren.

Der Hppochonder ift bald curirt, Wenn euch das Leben recht cujonirt.

Du follst mit bem Tobe zufrieden sehn, Barum machst bu bir bas Leben zur Bein?

Rein tolleres Berfehen kann fenn, Giebst einem ein Fest, und lädst ihn nicht ein.

Da siehst du num, wie's einem geht, Weil sich der Beste von selbst versteht.

Wenn ein Edler gegen dich fehlt, So thu' als hättest du's nicht gezählt; Er wird es in sein Schuldbuch schreiben Und dir nicht lange im Debet bleiben. Suche nicht vergebne Heilung! Unfrer Krankheit schwer Geheimniß Schwankt zwischen Uebereilung Und zwischen Bersäumniß.

Ja, schelte nur und fluche fort, Es wird sich Begres nie ergeben; Denn Trost ist ein absurdes Wort: Wer nicht verzweiflen kann, ber muß nicht leben.

Ich foll nicht auf ben Meister schwören, Und immerfort den Meister hören! Rein, ich weiß er kann nicht ligen, Will mich gern mit ihm betrügen.

Mich freuen die vielen Guten und Tücht'gen, Obgleich so viele dazwischen belfen. Die Deutschen wissen zu bericht'gen, Aber sie verstehen nicht nachzuhelsen.

"Du kommst nicht ins Iveen-Land!" So bin ich boch am Ufer bekannt. Wer die Inseln nicht zu erobern glaubt, Dem ist Ankerwerfen doch wohl erlaubt.

Meine Dichtergluth war sehr gering, So lang ich dem Guten entgegen ging; Dagegen brannte sie lichterloh, Wenn ich vor drohendem Uebel sloh. Zart Gebicht, wie Regenbogen, Wird nur auf dunklen Grund gezogen; Darum behagt dem Dichtergenie Das Element der Melancholie.

Kaum hatt' ich mich in die Welt gespielt Und sing an aufzutauchen, Als man mich schon so vornehm hielt, Mich zu mißbrauchen.

Wer dem Publicum bient, ist ein armes Thier; Er qualt sich ab, niemand bedankt sich dafür.

Gleich zu sehn unter Gleichen, Das läßt sich schwer erreichen: Du militest ohne Berdrießen, Wie der Schlechteste zu sehn dich entschließen.

Man kam nicht immer zusammen stehn, Am wenigsten mit großen Haufen. Seine Freunde die läßt man gehn, Die Wenge läßt man laufen.

Du magst an dir das Falsche nähren, Allein wir lassen uns nicht stören; Du kannst uns loben, kannst uns schelten, Wir lassen es nicht für das Nechte gelten. Man foll sich nicht mit Spöttern befassen; Wer will sich für 'nen Narren halten lassen! Darliber muß man sich aber zerreißen, Daß man Narren nicht barf Narren heißen.

Christstein trägt die Stinden der Welt, Sanct Christoph das Kind über Wasser hält; Sie haben es beid' ums angethan, Es geht mit uns von vornen an.

Ephen und ein zärtlich Gemith. Heftet sich an und grünt und blüht. Kann es weber Stamm noch Mauer finden, Es muß verborren, es muß verschwinden.

> Zierlich benten und füß Erinnern Ift bas Leben im tiefsten Innern.

> Ich träumt' und liebte sonnenklar; Daß ich lebte, ward ich gewahr.

Wer recht will thun, immer und mit Lust, Der hege wahre Lieb' in Sinn und Brust.

Wann magst bu bich am liebsten buden? Dem Liebchen Frühlingsblume zu pfluden.

Doch das ift gar tein groß Berdienst, Denn Liebe bleibt ber höchste Gewinnst. Die Zeit sie mäht so Rosen als Dornen, Wer bas treibt immer wieder von vornen.

Genieße, was der Schmerz dir hinterließ! Ift Noth vorliber, sind die Nöthe süß.

Glücklelig ift, wer Liebe rein genießt, Weil boch zuletzt das Grab so Lieb' als Haß verschließt.

> Biele Lieb' hab' ich erlebet, Wenn ich liebelos gestrebet; Und Berdrießliches erworben, Wenn ich sast stieb' gestorben. So du es zusammengezogen, Bleibet Saldo dir gewogen.

Thut dir jemand was zu lieb, Nur geschwinde, gieb mur, gieb! Benige getrost erwarten Dankesblume, aus stillem Garten.

Doppelt giebt, wer gleich giebt, Humbertsach, ber gleich giebt Bas man wünscht und liebt.

"Barum zauberst du so mit beinen Schritten?" Kur ungern mag ich ruhn, Bill ich aber was Gutes thun, Ruß ich erst um Erlaubniß bitten. Was willst bu lange vigiliren, Dich mit ber Welt herumveziren? Nur Heiterkeit und grader Sinn Berschafft dir endlichen Gewinn.

Wem wohl das Glück die schönste Palme beut? Wer freudig thut, sich des Gethanen freut.

> Gleich ist alles verföhnt, Wer redlich sicht, wird gekrönt.

Du wirtest nicht, alles bleibt so stumps. Sen guter Dinge! Der Stein im Sumpf Macht keine Ringe.

In bes Weinstocks herrliche Gaben Gießt ihr mir schlechtes Gewässer! Ich soll immer Unrecht haben, Und weiß es besser.

Was ich mir gefallen lasse? Zuschlagen muß die Masse, Dann ist sie respectadel, Urtheilen gelingt ihr miserabel.

Es ist sehr schwer oft zu ergründen, Warum wir das angefangen; Wir mitsen oft Belohnung sinden, Daß es uns schlecht ergangen. Seh' ich an Anbern große Eigenschaften, Und wollen die an mir auch haften, So werd' ich sie in Liebe pflegen; Geht's nicht, so thu' ich was anders dagegen.

Ich, Egoist! — Wenn ich's nicht besser wüßte! Der Neid, das ist der Egoiste! Und was ich auch für Wege geloffen, Auf'm Neidpfad habt ihr mich nie betroffen.

Nicht über Zeit- noch Landgenossen Mußt du dich beklagen; Nachbarn werden ganz andere Possen, Und auch Künstige, über dich sagen.

> Im Baterlande Schreibe, was dir gefällt: Da find Liebesbande, Da ist beine Welt.

Draußen zu wenig ober zu viel, Zu Hause nur ist Maaß und Ziel.

Warum werben die Dichter beneibet? Weil Unart fie zuweilen kleibet, Und in der Welt ist's große Pein, Daß wir nicht dirfen unartig sehn. So kommt benn auch bas Dichtergenie Durch bie Welt, und weiß nicht wie. Gnten Bortheil bringt ein heitrer Sinn; Anbern zerstört Berlust ben Gewinn.

"Immer benk" ich: mein Wunsch ist erreicht, Und gleich geht's wieder anders her!" Zerstlicke das Leben, du machst dir's leicht; Bereinige es und du machst dir's schwer.

"Bist du benn nicht auch zu Grunde gerichtet? Bon deinen Hoffnungen trifft nichts ein!" Die Hoffnung ist's, die sinnet und bichtet, Und da kann ich noch immer lustig sehn.

Nicht alles ist an eins gebunden, Seyd nur nicht mit ench selbst im Streit! Mit Liebe endigt man, was man ersunden; Was man gelernt, mit Sicherheit.

> Wer uns am ftrengsten kritifirt? Ein Dilettant, ber sich refignirt.

Durch Bernfinfteln wird Poesie vertrieben, Aber sie mag bas Bernsinftige lieben.

"Wo ist ber Lehrer, bem man glaubt?" Thu', was bir bein kleines Gemilth erlaubt. Glaubst bich zu tennen, wirst Gott nicht erkennen, Auch wohl bas Schlechte göttlich nennen.

Wer Gott ahnet ift hoch zu halten, Denn er wird nie im Schlechten walten.

Macht's einander nur nicht fauer, Hier find wir gleich, Baron und Bauer.

Warum uns Gott so wohl gefällt?
- Weil er sich uns nie in den Weg stellt.

Wie wollten die Fischer sich nähren und retten, Wenn die Frösche sämmtlich Bähne hätten?

Wie Kirschen und Beeren behagen, Mußt bu Kinder und Sperlinge fragen.

"Warum hat dich das schöne Kind verlassen?" Ich kann sie darum doch nicht hassen: Sie schien zu fürchten und zu fühlen, Ich werde das Prävenire spielen.

Glaube mir gar und ganz, Mädchen, laß beine Bein' in Ruh, Es gehört mehr zum Tanz, Als rothe Schuh. Was ich nicht weiß Macht mich nicht heiß. Und was ich weiß Machte mich heiß, Wenn ich nicht wliste, Wie's werden milste.

Oft, wenn dir jeder Trost entslieht, Must du im Stillen dich bequemen. Nur dann, wenn dir Gewalt geschieht, Wird die Menge an dir Antheil nehmen; Ums Unrecht, das dir widerfährt, Kein Mensch den Blid zur Seite kehrt.

Was ärgerst du dich über fälschlich Erhobne! Wo gäb' es denn nicht Eingeschobne?

Worauf alles ankommt? das ift sehr simpel! Bater verfüge, eh's dein Gesinde spürt! Dahin oder dorthin flattert ein Wimpel, Steuermann weiß, wohin euch der Wind führt.

Eigenheiten, bie werben schon haften; Cultwire beine Eigenschaften.

Biel Gewohnheiten barfst bu haben, Aber keine Gewohnheit! Dieß Wort unter bes Dichters Gaben Halte nicht für Thorheit. Das Rechte, das ich viel gethan, Das sicht mich mm nicht weiter an, Aber das Falsche, das mir entschlüpft, Wie ein Gespenst mir vor Augen hüpft.

> Gebt mir zu thun, Das sind reiche Gaben! Das Herz kann nicht ruhn, Will zu schaffen haben.

Ihrer viele wissen viel, Bon der Weisheit sind sie weit entsernt. Andre Leute sind euch ein Spiel; Sich selbst hat niemand ausgelernt.

Man hat ein Schimpf-Lieb auf bich gemacht; Es hat's ein bofer Feind erbacht.

Laß sie's nur immer singen, Denn es wird bald verklingen.

Dauert nicht so lang in ben Landen Ms bas: Christ ist erstanden.

Das dauert schon 1800 Jahr, Und ein paar drilber, das ist wohl wahr! Wer ist benn ber souverane Mann? Das ist balb gesagt: Der, ben man nicht hindern kann, Ob er nach Gutem ober Bösem jagt.

Entzwei' und gebiete! Tüchtig Wort; Berein' und leite! Befrer Hort.

Magst bu einmal mich hintergehen, Merk' ich's, so lass' ich's wohl geschehen; Gestehst bu mir's aber ins Gesicht, In meinem Leben verzeih' ich's nicht.

Nicht größern Bortheil wüßt' ich zu nennen, Als bes Feindes Berdienst erkennen.

"Hat man das Gute dir erwiedert?" Mein Pfeil flog ab, sehr schön besiedert, Der ganze Himmel stand ihm offen, Er hat wohl irgendwo getroffen.

"Was schnitt bein Freund filr ein Gesicht?" Guter Geselle, das versteh' ich nicht. • Ihm ist wohl sein süß Gesicht verleidet, Daß er heut saure Gesichter schneidet.

Ihr sucht die Menschen zu benennen, Und glaubt am Namen sie zu kennen. Wer tieser sieht gesteht sich frei, Es ist was Anonymes babei. Mancherlei haft du versäumet: Statt zu handeln, hast geträumet, Statt zu benken, hast geschwiegen, Solltest wandern, bliebest liegen.

Nein, ich habe nichts verfämmet! Wist ihr denn, was ich geträmmet? Nun will ich zum Danke fliegen, Nur mein Blindel bleibe liegen.

Hente geh' ich. **Lonnu' ich** wieder, Singen wir ganz andre Lieder. Wo so viel sich hossen läßt, Ist der Abschied ja ein Fest.

Was foll ich viel lieben, was foll ich viel haffen; Man lebt mur vom leben laffen.

Richts leichter als dem Dürftigen schmeicheln; Wer mag aber ohne Bortheil heucheln.

"Bie konnte ber benn bas erlangen?" Er ist auf Fingerchen gegangen.

Sprichwort bezeichnet Nationen; Mußt aber erst unter ihnen wohnen. Erkenne bich! — Was foll das heißen? Es heißt: sen murt und sen auch nicht! Es ist eben ein Spruch der lieben Weisen, Der sich in der Kluze widerspricht.

Erkenne dich! — Was hab' ich da für Lohn? Erkenn' ich mich, so muß ich gleich davon.

Als wenn ich auf ben Maskenball käme Und gleich die Larve vom Angesicht nähme.

Andre zu kennen, das mußt du probiren, Ihnen zu schmeicheln oder sie zu veriren.

"Barum magst du gewisse Schriften nicht lesen?" Das ist auch soust meine Speise gewesen; Eilt aber die Raupe sich einzuspinnen, Nicht kann sie mehr Blättern Geschmack abgewinnen.

Bas dem Enfel so wie dem Ahn frommt, Darüber hat man viel geträumet; Aber worauf eben alles ankommt, Das wird vom Lehrer gewöhnlich versäumet.

Berweile nicht und sen dir selbst ein Traum, Und wie du reisest, danke jedem Raum, - Bequeme dich dem Heißen wie dem Kalten; Dir wird die Welt, du wirst ihr nie veralten. Mancherlei hast du versäumet: Statt zu handeln, hast geträumet, Statt zu benten, hast geschwiegen, Solltest wandern, bliebest liegen.

Nein, ich habe nichts versäumet! Wist ihr benn, was ich geträumet? Nun will ich zum Danke fliegen, Nur mein Blindel bleibe liegen.

Heute geh' ich. Komm' ich wieber, Singen wir ganz anbre Lieber. Wo so viel sich hoffen läßt, Ift ber Abschied ja ein Fest.

Was foll ich viel lieben, was foll ich viel haffen; Man lebt mur vom leben laffen.

Nichts leichter als bem Dürftigen schmeicheln; Wer mag aber ohne Bortheil heucheln.

"Wie konnte ber benn bas erlangen?" Er ift auf Fingerchen gegangen.

Sprichwort bezeichnet Nationen; Mußt aber erst unter ihnen wohnen. Erkenne dich! — Was soll das heißen? Es heißt: sen mur! und sen auch nicht! Es ist eben ein Spruch der lieben Weisen, Der sich in der Kluze widerspricht.

Erkenne dich! — Was hab' ich da für Lohn? Erkenn' ich mich, so muß ich gleich davon.

Als wenn ich auf den Mastenball käme Und gleich die Larve vom Angesicht nähme.

Andre zu kennen, das mußt du probiren, Ihnen zu schmeicheln oder sie zu veriren.

"Warum magst du gewisse Schriften nicht lesen?" Das ist auch sonst meine Speise gewesen; Eilt aber die Raupe sich einzuspinnen, Nicht kann sie mehr Blättern Geschmack abgewinnen.

Was dem Enkel so wie dem Ahn frommt, Darüber hat man viel geträumet; Aber worauf eben alles ankommt, Das wird vom Lehrer gewöhnlich versäumet.

Berweile nicht und sen dir selbst ein Traum, Und wie du reisest, danke jedem Raum, - Bequeme dich dem Heisen wie dem Kalten; Dir wird die Welt, du wirst ihr nie veralten. Ohne Umschweife Begreife Was dich mit der Welt entzweit; Nicht will sie Gemilth, will Höflichkeit.

Gemuth muß verschleifen, Söflichkeit läft fich mit Sanben greifen.

Was eben wahr ist aller Orten Das sag' ich mit ungescheuten Worten.

Nichts taugt Ungebuld, Noch weniger Reue; Jene vermehrt die Schuld, Diese schafft neue.

Daß von diesem wilden Sehnen, Dieser reichen Saat von Thränen Götterlust zu hoffen seh, Mache deine Seele frei!

Der entschließt sich boch gleich, Den heiß' ich brav und kihn! Er springt in ben Teich, Dem Regen zu entsliehn.

Daß Glild ihm glinstig seh, Was hilft's dem Stöffel? Denn regnet's Brei, Fehlt ihm der Löffel. Dichter gleichen Bären, Die immer an eignen Pfoten zehren.

- Die Welt ist nicht aus Brei und Mus geschaffen, Deswegen haltet euch nicht wie Schlaraffen; Harte Bissen giebt es zu kauen: Wir mussen erwilrgen ober sie verdauen.

> Ein kluges Bolk wohnt nah babei, Das immerfort sein Bestes wollte; Es gab bem niedrigen Kirchthurm Brei, Damit er größer werden sollte.

Sechs und zwanzig Groschen gilt mein Thaler! Was heißt ihr mich benn einen Prahler? Habt ihr boch andre nicht gescholten, Deren Groschen einen Thaler gegolten.

Nieberträchtigers wird nichts gereicht, Als wenn der Tag den Tag erzeugt.

Was hat dir das arme Glas gethan? Sieh beinen Spiegel nicht so häßlich an.

Liebesbilcher und Jahrgedichte Machen bleich und hager; Frösche plagten, sagte die Geschichte, Pharaonem auf seinem Lager. So schließen wir, daß in die Läng' Euch nicht die Ohren gellen, Bernunft ist hoch, Berstand ist streng, Wir rasseln drein mit Schellen.

Diese Worte sind nicht alle in Sachsen, Noch auf meinem eignen Wist gewachsen, Doch, was für Samen die Fremde bringt, Erzog ich im Lande gut gebüngt.

Und selbst den Leuten du bon ton .Ift dieses Blichlein lustig erschienen: Es ist kein Globe de Compression, Sind lauter Flatterminen.

## Bahme Zenien.

Hle, velut fidis arcana sodalibus, olim Credebat libris: neque, si male cesserat, unquam Decurrens alio; neque si bene: quo fit, ut omnis Votiva pateat veluti descripta tabella Vita senis.

HORAT. Serm. II. I. v. 30. etc.

I.

Ich rufe bich, verrufnes Wort, Zur Ordnung auf des Tags: Denn Wichte, Schelme solchen Schlags Die wirken immer fort.

"Warum willst du dich von uns allen Und unfrer Meinung entfernen?" Ich schreibe nicht euch zu gefallen, Ihr follt was lernen!

"Ist benn bas klug und wohlgethan? Was willst du Freund und Feinde kränken!" Erwachsne gehn mich nichts mehr an, Ich muß nun an die Enkel benken.

Und follst auch du und du und du Nicht gleich mit mir zerfallen; Was ich dem Enkel zu Liebe thu', Thu' ich euch allen. Berzeiht einmal dem raschen Wort Und so verzeiht dem Plaudern; Denn jeto wär's nicht ganz am Ort Wie bis hieher zu zaudern.

Wer in der Weltgeschichte lebt, Dem Augenblick sollt' er sich richten? Wer in die Zeiten schaut und strebt, Nur der ist werth zu sprechen und zu dichten.

"Sag mir worauf die Bösen sinnen?" Andern den Tag zu verderben, Sich den Tag zu gewinnen: Das, meinen sie, heiße erwerben.

"Bas ist denn deine Absicht gewesen Jetzt neue Feuer anzubrennen?" Diejenigen sollen's lesen, Die mich nicht mehr hören können.

Einen langen Tag über lebt' ich schön, 'Eine kurze Nacht; Die Sonne war eben im Aufgehn, Als ich zu neuem Tag erwacht.

"Deine Zöglinge möchten bich fragen: Lange lebten wir gern auf Erben, Was willst du uns für Lehre sagen?" — Keine Kunst ist's alt zu werden, Es ist Kunst es zu ertragen. Nachdem einer ringt, Mso ihm gelingt, Wenn Mannestraft und Hab' Ihm Gott zum Willen gab.

Den hochbestandnen Föhrenwald Pflauzt' ich in jungen Tagen, Er freut mich so! —! —! — Man wird ihn bald Als Brennholz niederschlagen.

Die Art erklingt, da blinkt schon jedes Beil, Die Siche fällt und jeder holzt sein Theil.

Ein alter Mann ist stets ein König Lear! — Was Hand in Hand mitwirkte, stritt,
Ist längst vorbei gegangen,
Was mit und an dir liebte, litt,
Hat sich wo anders angehangen;
Die Jugend ist um ihretwillen hier,
Es wäre thörig zu verlangen:
Komm ältele du mit mir.

Gutes zu empfangen, zu erweisen Alter! geh' auf Reisen. — Meine Freunde Sind aus einer Mittelzeit, Eine schöne Gemeinde; Weit und breit, Auch entfernt Haben sie von mir gelernt In Gesinnung treu; Haben nicht an mir gelitten, Ich hab' ihnen nichts abzubitten; Als Person komm' ich neu, Wir haben kein Conto mit einander, Sind wie im Baradics selbander.

Mit vieser Welt ist's keiner Wege richtig; Bergebens bist du brav, vergebens tlichtig, Sie will uns zahm, sie will sogar uns nichtig!

Bon heiligen Männern und von weisen Ließ ich mich recht gern unterweisen; Aber es mlißte kurz geschehn, Langes Reben will mir nicht anstehn: Bornach soll man am Ende trachten? Die Welt zu kennen und sie nicht verachten.

Haft bu es so lange wie ich getrieben; Bersuche wie ich bas Leben zu lieben.

Ruhig foll ich hier verpaffen Meine Mih' und Fleiß; Alles soll ich gelten laffen Was ich besser weiß.

Hör' auf boch mit Weisheit zu prahlen, zu prangen, Bescheibenheit würde dir löblicher stehn: Kaum hast du die Fehler der Jugend begangen, So mußt du die Fehler des Alters begehn. Liebe leibet nicht Gesellen, Aber Leiben sucht und hegt sie; Lebenswoge, Well' auf Wellen, Einen wie den andern trägt sie.

Einsam ober auch selbanber, Unter Lieben, unter Leiben, Werben vor und nach einander Einer mit dem andern scheiben.

Wie es dir nicht im Leben ziemt, Mußt du nach Ruhm auch nicht am Ende jagen: Denn bist du nur erst hundert Jahr berithmt, So weiß kein Mensch mehr was von dir zu sagen.

In's holbe Leben wenn bich Götter senben, Genieße wohlgemuth und froh! Scheint es bebenklich bich hinaus zu wenden, Nimm bir's nicht libel: allen scheint es so.

> Nichts vom Bergänglichen Bie's auch geschah! Uns zu verewigen Sind wir ja da.

Hab' ich gerechter Weise verschuldet Diese Strase in alten Tagen? Erst hab ich's an den Bätern erduldet, Jetzt muß ichs an den Enkeln ertragen. "Wer will ber Menge widerstehn?" Ich widerstreb' ihr nicht, ich lass' sie gehn: Sie schwebt und webt und schwankt und schwirrt, Bis sie endlich wieder Einheit wird.

"Warum erklärst bu's nicht und läßt sie gehn?" Geht's mich benn an wenn sie mich nicht verstehn?

"Sag' nur wie trägst du so behäglich Der tollen Jugend anmaßliches Wesen?" Fürwahr sie wären unerträglich, Wär' ich nicht auch unerträglich gewesen.

Ich hör' es gern wenn auch die Jugend plappert, Das Neue klingt, das Alte klappert.

"Barum willst du nicht mit Gewalt Unter die Thoren, die Neulinge schlagen!" Bär' ich nicht mit Shren alt, Bie wollt' ich die Jugend ertragen!

> "Bas wir benn follen? Sag' uns in viesen Tagen." Sie machen was sie wollen, Nur sollen sie mich nicht fragen.

> "Wie doch, betrügerischer Wicht, Berträgst du dich mit allen?" Ich läugne die Talente nicht, Wenn sie mir auch mißfallen.

Wenn einer auch sich überschätzt, Die Sterne kann er nicht erreichen, Zu tief wird er herabgesetzt, Da ist benn alles balb im Gleichen.

Fahrt nur fort nach eurer Weise Die Welt zu überspinnen! Ich in meinem lebendigen Kreise Weiß das Leben zu gewinnen.

Mir will das franke Zeug nicht munden, Autoren sollten erst gesunden.

Zeig' ich die Fehler des Geschlechts; So heißt es: thue selbst was rechts.

"Du Kräftiger sen nicht so still, Wenn auch sich andere schenen." Wer den Teufel erschrecken will Der muß laut schreien.

"Du hast an schönen Tagen Dich manchmal abgequält!" Ich habe mich nie verrechnet, Aber oft verzählt. Ueber Berg und Thal, Irrthum über Irrthum allzumal, Kommen wir wieber ins Freie! Doch ba ist's gar zu weit und breit; Nun suchen wir in kurzer Zeit Irrgang und Berg aufs neue.

Giebt's ein Gespräch, wenn wir uns nicht bestigen, Mehr ober weniger versteckt? So ein Ragout von Wahrheit und von Lügen, Das ist die Köcherei die mir am besten schmeckt.

Kennst du das Spiel, wo man, im lust'gen Kreis, Das Pfeischen sucht und niemals sindet, Weil man's dem Sucher, ohn' daß er's weiß, In seines Nodes hintre Falten bindet, Das heißt: an seinen Steiß?

Mit Narren leben wird bir gar nicht schwer, Bersammle nur ein Tollhaus um bich her; Bebenke bann — bas macht bich gleich gelind — Daß Narrenwärter selbst auch Narren sind.

Wo recht viel Wibersprüche schwirren Mag ich am liebsten wandern; Riemand gönnt dem andern — Wie lustig! — das Recht zu irren. Stämme wollen gegen Stämme pochen, Kann boch einer was ber andere kann! Steat boch Mark in jedem Knochen, Und in jedem Hembe steat ein Mann.

Hat Welscher Hahn an seinem Kropf, Storch an bem Langhals Freube; Der Kessel schilt ben Ofentopf, Schwarz sind sie alle beibe.

Wie gerne fäh' ich jeben stolziren, Könnt' er das Pfauenrad vollführen.

"Warum nur die hübschen Leute Mir nicht gefallen sollen?" Manchen hält man für fett, Er ist nur geschwollen.

"Da reiten sie hin! wer hemmt ben Lauf!" Wer reitet benn? "Stolz und Unwissenheit." Laß sie reiten! ba ist gute Zeit, Schimpf und Schande sitzen hinten auf.

> "Wie ist dir's boch so balbe Zur Ehr' und Schmach gediehn?" Blieb' der Wolf im Walde, So wilrd' er nicht beschrien.

Die freunde.

O! laß die Jammer-Alagen: Da nach den schlimmsten Tagen Man wieder froh genießt.

Siob.

Ihr wollet meiner spotten: Denn, ist der Fisch gesotten, Was hilft es daß die Quelle fließt?

Was willst du mit den alten Tröpfen, Es sind Knöpfe die nicht mehr knöpfen.

> Laß im Irrthum sie gebettet, Suche weißlich zu entfliehn, Bist ins Freie du gerettet, Niemand sollst du nach dir ziehn.

Ueber alles was begegnet, Froh, mit reinem Jugendsinn, Sen belehrt, es sen gesegnet! Und das bleibe dir Gewinn.

Ins Sichere willst du bich betten! Ich liebe mir inneren Streit: Denn wenn wir die Zweisel nicht hätten, Wo ware denn frohe Gewisheit? "Was willst du daß von deiner Gesinnung Man dir nach ins Ewige sende?" Er gehörte zu keiner Immmg, Blieb Liebhaber bis ans Ende.

"Triebst bu boch bald bieß balb das! War es ernstlich, war es Spaß?" Daß ich redlich mich bestissen, Was auch werde, Gott mag's wissen.

> "Dir warum doch verliert Gleich alles Werth und Gewicht?" Das Thun interessirt, Das Gethane nicht.

"So still und so sinnig! Es sehlt bir was, gesteh es frei." Zufrieden bin ich, Aber mir ist nicht wohl dabei.

Weißt du worin ber Spaß bes Lebens liegt? Sen luftig! — geht es nicht, so sen vergnügt.

## Bahme Zenien.

II.

Dit Batis Beiffagungen vermifcht.

Wir sind vielleicht zu antik gewesen, Nun wollen wir es moderner lefen.

"Sonst warst du so weit vom Prahlen entfernt, Wo hast du das Prahlen so grausam gelernt?" Im Orient lernt' ich das Prahlen. Doch seit ich zurück bin, im westlichen Land, Zu meiner Beruhigung sind' ich und sand Zu Hunderten Orientalen.

> Und was die Menschen meinen Das ist mir einersei; Möchte mich mir selbst vereinen, Allein wir sind zu zwei; Und im sebend'gen Treiben Sind wir ein Hier, ein Dort, Das eine siebt zu bleiben, Das andere möchte sort; Doch zu dem Selbst=Berständniß Ist auch wohl noch ein Rath: Nach fröhlichem Erkenntniß Erfolge rasche That.

Und wenn die That bisweilen Ganz etwas anders bringt, So laßt uns das ereilen Was unverhofft gelingt.

Wie ihr benkt ober benken sollt, Geht mich nichts an;
Was ihr Suten, ihr Besten wollt, Hab' ich zum Theil gethan.
Biel übrig bleibt zu thun,
Wöge nur keiner lässig ruhn!
Was ich sag' ist Bekenntniß,
Zu meinem und eurem Berständniß.
Die Welt wird täglich breiter und größer,
So machts benn auch vollkommner und besser!
Besser sollt' es heißen und vollkommner;
So seh benn jeder ein Willkommner.

Wie das Gestirn, Ohne Hast, Aber ohne Rast, Drehe sich jeder Um die eigne Last.

Ich bin so guter Dinge, So heiter und rein, Und wenn ich einen Fehler beginge, Könnt's keiner sehn. Ja bas ist bas rechte Gleis, Daß man nicht weiß Was man benkt, Wenn man benkt; Mles ist als wie geschenkt.

"Barum man so manches leibet Und zwar ohne Sünde? — Niemand giebt mus Gehör." Wie das Thätige scheibet, Mes ist Pfründe Und es lebt nichts mehr.

"Manches können wir nicht verstehn." Lebt nur fort, es wird schon gehn.

"Wie weißt du dich denn so zu fassen?" Was ich table muß ich gelten lassen.

"Bakis ift wieber auferstanden!" Ja! wie mir scheint in allen Landen. Ueberall hat er mehr Gewicht, Als hier im kleinen Reimgedicht.

Gott hat den Menschen gemacht Nach seinem Bilde; Dann kam er selbst herab, Mensch, lieb und milbe. Barbaren hatten versucht Sich Götter zu machen; Allein sie sahen verslucht, Garstiger als Drachen.

Wer wollte Schand' und Spott Nun weiter steuern? Berwandelte sich Gott Zu Ungeheuern.

Und so will ich, ein für allemal, Keine Bestien in dem Götter = Saal! Die leidigen Elephanten = Rüssel, Das umgeschlungene Schlangen = Genüssel, Tief Ur = Schildkröt' im Welten = Sumpf, Biel Königs = Köpf auf Einem Rumpf, Die müssen nus zur Berzweiflung bringen, Wird sie nicht reiner Ost verschlingen.

Der Ost hat sie schon längst verschlungen: Ralidas und andere sind durchgedrungen; Sie haben mit Dichter = Zierlichkeit Bon Pfassen und Frazen uns befreit. In Indien möcht' ich selber leben, Hätt' es nur keine Steinhauer gegeben. Bas will man denn vergnitglicher wissen! Sakontala, Rala die muß man kussen, Und Mega = Ohnta, den Wolkengesandten, Wer schickt ihn nicht gerne zu Seelenverwandten! "Willst du, was doch Genesene preisen, Das Eisen und handhabende Weisen So ganz entschieden fliehen und hassen?" Da Gott mir höhere Menschheit gönnte, Mag ich die täppischen Elemente Nicht verkehrt auf mich wirken lassen.

Als hätte, da wär' ich sehr erstaunt, Der Nabel mir was ins Ohr geraunt, Ein Rad zu schlagen, auf'm Kopf zu stehn, Das mag für lustige Jungen gehn; Wir aber lassen es wohl beim Alten: Den Kopf wo möglich oben zu halten.

Die Deutschen sind ein gut Geschlecht, Ein jeder sagt: will nur was recht; Recht aber soll vorzüglich heißen Was ich und meine Gevattern preisen; Das übrige ist ein weitläusig Ding, Das schätz' ich lieber gleich gering.

Ich habe gar nichts gegen die Menge; Doch kommt sie einmal ins Gedränge, So ruft sie, um den Teufel zu bannen, Gewiß die Schelme, die Thrannen.

Seit sechzig Jahren seh' ich gröblich irren Und irre berb mit brein; Da Labhrinthe nun das Labhrinth verwirren, Wo soll ench Ariadne sehn? "Bie weit soll bas noch gehn! Du fällst gar oft ins Abstruse, Bir können bich nicht verstehn." Deßhalb thu' ich Buße! Das gehört zu ben Sünden. Seht mich an als Propheten! Biel Denken, mehr Empsinden Und wenig Reben.

Was ich sagen wollt' Berbietet mir keine Censur! Sagt verständig immer nur Was jedem frommt, Was ihr und andere sollt; Da kommt, Ich versichr' euch, so viel zur Sprache Was uns beschäftigt auf lange Tage.

D Freiheit sits ber Presse!
Nun sind wir endlich froh;
Sie pocht von Messe zu Wesse
In dulci jubilo.
Rommt laßt uns alles drucken,
Und walten filr und filr;
Nur sollte keiner mucken
Der nicht so benkt wie wir.

Was ench die heilige Preffreiheit Hir Frommen, Bortheil und Frikhte beut? Davon habt ihr gewisse Erscheimung: Tiese Berachtung öffentlicher Meinung. Nicht jeber kann alles ertragen: Der weicht biesem, ber jenem aus; Warum soll ich nicht sagen: Die indischen Gögen die sind mir ein Graus?

Nichts schrecklicher kann ben Menschen geschehn Me bas Absurbe verkörpert zu sehn.

Dummes Zeng kann man viel reden Kann es auch schreiben, Wird weder Leib noch Seele töbten, Es wird alles beim Alten bleiben; Dummes aber vor's Auge gestellt, Hat ein magisches Recht: Weil es die Sinne gesesselt hält, Bleibt der Geist ein Knecht.

Auch diese will ich nicht verschonen Die tollen Höhl=Ercavationen, Das düstre Troglodyten=Gewühl, Mit Schnauz und Rüssel ein albern Spiel; Berrlickte Zierrath=Brauerei, Es ist eine saubre Bauerei. Nehme sie niemand zum Erempel Die Elephanten= und Fratzen=Tempel! Mit heiligen Grülen trieben sie Spott, Man sühlt weder Natur noch Gott.

Auf ewig hab' ich sie vertrieben, Bielköpfige Götter trifft mein Bann, So Wischnu, Cama, Brama, Schiven, Sogar den Affen Hannemann. Run foll am Nil ich mir gefallen, Hundsköpfige Götter heißen groß: O, wär' ich doch aus meinen Hallen Auch Iss und Ostris los!

> Ihr guten Dichter ihr, Sehb mur in Zeiten zahm! Sie machen Shakspeare Auch noch am Ende lahm.

Im Auslegen send frisch und munter! Legt ihr's nicht aus, so legt was unter.

Was dem einen widerfährt Widerfährt dem andern; Miemand wäre so gelehrt Der nicht sollte wandern; Und ein armer Teusel kommt Auch von Stell' zu Stelle: Frauen wissen was ihm frommt, Welle solgt der Welle.

"Ich zieh ins Feld! Wie macht's der Held?" Bor der Schlacht, hochherzig, Ist sie gewonnen, barmherzig; Mit hübschen Kindern liebherzig. Wär' ich Soldat Das wär' mein Rath. "Gieb eine Norm zur Bürger-Führung!" Hienieben, Im Frieden, Kehre jeder vor seiner Thüre; Bekriegt, Bestrage man sich mit der Einquartierung.

Wenn der Kingling absurd ist, Fällt er darüber in lange Pein; Der Alte soll nicht absurd sepn, Weil das Leben ihm kurz ist.

"Was hast du uns absurd genannt! Absurd allein ist der Bedant."

Will ich euch aber Pedanten benennen, Da muß ich mich erst besinnen können.

Titius, Cajus die Wohlbekannten! — Doch wenn ich's recht beim Licht besah, Einer steht dem andern so nah, Am Ende sind wir alle Pedanten.

Das mach' ich mir benn zum reichen Gewinn Daß ich getrost ein Pebante bin. Thust beine Sache und thust sie recht, Halt fest und ehre beinen Orben; Hältst du aber die Anbern für schlecht, So bist du selbst ein Bedant geworden.

Wie einer benkt ist einerlei, Was einer thut ist zweierlei; Macht er's gut so ist es recht, Geräth es nicht so bleibt es schlecht.

Bon Jahren zu Jahren Muß man viel Frembes erfahren; Du trachte, wie du lebst und leibst, Daß du nur immer berselbe bleibst.

Wenn ich kennte ben Weg bes Herrn, Ich ging ihn wahrhaftig gar zu gern; Führte man mich in ber Wahrheit Haus, Bei Gott! ich ging nicht wieder heraus.

"Sen beinen Worten Lob und Ehre, Wir sehn daß du ein Erfahrner bist." Sieht aus als wenn es von gestern wäre, Weil es von heut ist.

Das Beste möcht' ich euch vertrauen: Sollt erst in eignen Spiegel schauen. Seyd ihr, wie schön geputzte Braut, Bei diesem Anblick froh geblieben, Fragt: ob ihr alles, was ihr schaut, Mit redlichem Gesicht mögt lieben.

habt ihr gelogen in Wort und Schrift, Anbern ist es und ench ein Gift.

X hat sich nie des Wahren bestissen, Im Widerspruche sand er's; Nun glaubt er alles besser zu wissen, Und weiß es nur anders.

"Du haft nicht recht!" bas mag wohl seyn; Doch bas zu sagen ist klein, Habe mehr recht als ich! bas wird was seyn.

Da kommen sie von verschiebenen Seiten, Nord, Ost, Süb, West und anderen Weiten, Und klagen diesen und jenen an: . Er habe nicht ihren Willen gethan! Und was sie dann nicht gelten lassen, Das sollen die Uebrigen gleichfalls hassen; Warum ich aber mich Alter betrilbe? Daß man nicht liebt, — was ich liebe.

Und doch bleibt was Liebes immer, So im Reden so im Denken Wie wir schöne Frauenzimmer Mehr als garstige beschenken. Bleibt so etwas bem wir huld'gen, Benn wir's auch nicht recht begreifen; Bir erkennen, wir entschuld'gen, Mögen nicht zur Seite weichen.

"Sagt! wie könnten wir das Wahre — Denn es ist uns ungelegen — Niederlegen auf die Bahre Daß es nie sich möchte regen."

Diese Mühe wird nicht groß sehn Cultivirten beutschen Orten; Wollt ihr es auf ewig los sehn, So erstickt es nur mit Worten.

Immer muß man wiederholen: Wie ich fage, so ich denke! Benn ich diesen, jenen kränke, Kränk auch er mich unverholen.

Störet ja — mir sagt's bie Zeitung, — Unverletzen würd'gen Ortes, Dieser jenem, hest'gen Wortes, Die beliebige Bereitung.

Was ber eine will bereiten, Einem andern will's nicht gelten; Hilben, drüben muß man schelten: Das ift nun ber Geist der Zeiten. Läßt mich das Alter im Stich? Bin ich wieder ein Kind? Ich weiß nicht, ob ich Oder die andern verrlickt sind.

"Sag' nur warum bu in manchem Falle So ganz untröstlich bist?" Die Menschen bemühen sich alle Umzuthun was gethan ist.

"Und wenn was umzuthun wäre, Das würde wohl auch gethan; Ich frage dich bei Wort und Ehre, Wo fangen wir's an?"

Umstülpen führt nicht ins Weite; Wir kehren, frank und froh, Den Strumpf auf die linke Seite Und tragen ihn so.

Und follen das Falfche sie umthun, So fangen sie wieder von vornen an; Sie lassen immer das Wahre ruhn Und meinen, mit Falschem wär's auch gethan.

Da steht man benn von neuem still,. Warum das auch nicht gehen will.

Niemand muß herein rennen Auch mit den besten Gaben; Sollen's die Deutschen mit Dank erkennen, So wollen sie Zeit haben.

Das Tüchtige, und wenn auch falsch, Wirkt Tag für Tag, von Haus zu Haus; Das Tüchtige, wenn's wahrhaft ist, Wirkt über alle Zeiten hinaus.

## Bahme Zenien.

III.

Gönnet immer fort und fort Bakis eure Gnade: Des Propheten tiefstes Wort Oft ist's nur Charade.

Willst du dich als Dichter beweisen, So mußt du nicht Helben noch Hirten preisen; Hier ist Rhodus! Tanze, du Wicht, Und der Gelegenheit schaff ein Gebicht!

Man mäkelt an ber Perfönlichkeit, Berntinftig ohne Scheu; Was habt ihr benn aber was euch erfreut, Als eure liebe Perfönlichkeit? Sie seh auch wie sie seh.

Wer etwas taugt, ber schweige still, Im Stillen giebt sich's schon; Es gilt, man stelle sich wie man will, Doch endlich bie Person. "Was heißt bu benn Siinbe?" — Wie jedermann, Wo ich finde Daß man's nicht lassen kann.

Hätte Gott mich anders gewollt, So hätt' er mich anders gebaut; Da er mir aber Talent gezollt, Hat er mir viel vertraut. Ich brauch' es zur Rechten und Linken, Weiß nicht was daraus kommt; Wenn's nicht mehr frommt, Wird er schon winken.

An unsers himmlischen Baters Tisch, Greift wacker zu und bechert frisch: Denn Gut' und Böse sind abgespeis't, Wenn's: Jacet ecce Tibullus! heißt.

> Sage mir teiner: Hier foll ich hausen! Hier, mehr als braußen, Bin ich alleiner.

Die ächte Conversation Hält weber früh noch Abend Stich; In der Jugend sind wir monoton, Im Alter wiederholt man sich. "Alter Mond in beinen Phasen Bist du sehr zurückgesetzt." Freunde, Liebchen auch zuletzt, Haben nichts als Phrasen.

"Du haft dich dem allerverdrießlichsten Trieb In deinen Xenien übergeben." Wer mit XXII den Werther schrieb Wie will der mit LXXII leben!

Erst singen wir: ber Hirsch so frei Fährt durch die Wälder — Lalla bei — Wit vollem Wohlbehagen;
Doch sieht es schon bedenklich aus, Wird aus dem Hirsch ein Hirsche L, Hat viel mehr Enden zu tragen!
In Lebens-Wald und Dickicht-Graus Er weiß nicht da noch dort hinaus,
Das geht auf einen Hirsche LL hinaus — Heil unsern alten Tagen!!!

Habt ihr das alles recht bedacht? So wie der Tag ist wohl vollbracht, Ist keiner überzählig; Berstand und Sinn ist hehr und weit, Doch wird euch, zu gelegener Zeit, Auch das Absurde fröhlich.

Fehlst du; laß dich's nicht betrüben: Denn der Mangel führt zum Lieben; Kannst dich nicht vom Fehl befrein, Wirst du andern gern verzeihn. Die Jugend verwundert sich sehr, Wenn Fehler zum Nachtheil gedeihen; Sie faßt sich, sie denkt zu bereuen! Im Alter erstaunt und bereut man nicht mehr.

"Wie mag ich gern und lange leben?" Mußt immer nach dem Treffstchsten streben: Des unerkannt Trefflichen wirket so viel, Und Zeit und Ewigkeit legt ihm kein Ziel.

Alt=Thilmer find ein böses Ding, Ich schätze sie aber nicht gering; Wenn nur Neu=Thilmer, in allen Shren, Auch um so vieles besser wären.

"Irr=Thilmer follen uns plagen? . . Ist nicht an unser Heil gebacht?" Halb=Thilmer solltet ihr sagen, Wo halb und halb kein Ganzes macht.

Auf Pergament Lieb' und Haß geschrieben Ist was wir heute hassen und lieben; Wo käme Lieb' und Haß denn her, Wenn er nicht schon von Alters wär'!

Sagt nur nichts halb: Ergänzen, welche Pein! Sagt nur nichts grob: Das Wahre spricht sich rein. "Entferne bich nicht ganz und gar, Beruhige bich in unserm Orben!" Es ist alles noch wie es war, Nur ist es verworrner geworden. Und was man für bedeutend hält, Ist alles auf schwache Füße gestellt.

Was mich tröstet in solcher Noth: Gescheidte Leute sie finden ihr Brod, Tüchtige Männer erhalten das Land, Hübsche Mädchen verschlingen das Band; Wird dergleichen noch ferner geschehn, So kann die Welt nicht untergehn.

"Wie haft du an der Welt noch Lust, Da alles schon dir ist bewust?" Gar wohl! Das Dilmmste was geschicht, Weil ich es weiß, verdrießt mich nicht. Mich könnte dieß und das betrüben, Hätt' ich's nicht schon in Versen geschrieben.

Zum starren Brei erweitert Sah ich ben See gar eben, Ein Stein hineingeschlenbert Konnte keine Ringe geben.

Ein Wuth Meer sah ich: schwellend, Gischend zum Strand es fuhr; Der Fels, hinab zerschellend, Ließ eben auch keine Spur. Dreihundert Jahre sind vorbei, Werden auch nicht wieder kommen, Sie haben Böses, frank und frei, Auch Gutes mitgenommen; Und doch von beiden ist auch euch Der Fülle genug geblieben: Entzieht euch dem verstorbnen Zeug, Lebend'ges laßt uns lieben!

Nichts ist zarter als die Vergangenheit; Rühre sie an wie ein glühend Sisen: Denn sie wird dir sogleich beweisen Du lebest auch in heißer Zeit.

Dreihundert Jahre sind vor der Thüre, Und wenn man das alles mit erführe, Erführe man nur in solchen Jahren Was wir zusammen in dreißig erfahren.

Lieb' und Leibenschaft können versliegen, Wohlwollen aber wird ewig siegen.

"Entfernst du bich, du liebe Seele, Wie viel ist uns entrissen!" Wenn ich euch auch nicht sehle, Werdet ihr mich immer vermissen.

Ein Mann, ber Thränen streng entwöhnt, Mag sich ein Helb erscheinen; Doch wenn's im Innern sehnt und bröhnt, Geb' ihm ein Gott — zu weinen. "Du haft Unsterblichkeit im Sinn; Kannst du uns beine Gründe nennen?" Gar wohl! Der Hauptgrund liegt darin Daß wir sie nicht entbehren können.

Der Sinn ergreift und benkt fich was, Die Feber eilt hiernach zu walten: Ein flüchtig Bild, es ift gefaßt, Allein es läßt fich nicht erhalten.

All unser redlichstes Bemühn Glückt nur im unbewußten Momente; Wie möchte benn die Rose blühn, Wenn sie der Sonne Herrlichkeit erkennte!

Wär' nicht bas Auge sonnenhaft, Die Sonne könnt' es nie erblicken; Läg' nicht in uns bes Gottes eigne Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entzücken!

Was auch als Wahrheit ober Fabel In tausend Bilchern dir erscheint, Das alles ist ein Thurm zu Babel, Wenn es die Liebe nicht vereint.

> Das Beste in ber Weit Ist ohne Dank; Gesunder Mensch ohne Geld Ist halb krank.

Wohl! wer auf rechter Spur Sich in ber Stille siebelt; Im Offnen tanzt sich's nur So lang Fortuna siebelt.

Du irrest Salomo! Richt alles nenn' ich eitel: Bleibt doch dem Greise selbst Noch immer Wein und Bentel.

lleberall trinkt man guten Wein, Jedes Gefäß genitgt dem Zecher; Doch soll es mit Wonne getrunken sen, So wilnsch' ich mir klinsklichen griechischen Becher.

> Künftler! zeiget nur ben Augen Farben-Fülle, reines Kund! Bas ben Seelen möge taugen, Seyd gesund und wirkt gesund.

Entweicht, wo büstre Dummheit gerne schweift, Inbrilinstig aufnimmt was sie nicht begreift, Bo Schreckens-Mährchen schleichen, stutend fliehn, Und unermesslich Maaße lang sich ziehn.

> Modergrüm aus Dante's Hölle Bannet fern von eurem Kreis, Labet zu der klaren Quelle Glücklich Naturell und Fleiß.

Und so haltet, liebe Söhne, Einzig euch auf eurem Stand; Denn das Gute, Liebe, Schöne, Leben ist's dem Lebens-Band.

"Denkst du nicht auch an ein Testament?" Keineswegs! Wie man vom Leben sich trennt, So muß man sich trennen von Jungen und Alten, Die werden's alle ganz anders halten.

> "Geht dir dem das von Herzen Bas man von dir hört und lieft?" Sollte man das nicht bescherzen Bas uns verdrießt?

Sie schelten einander Egoisten; Will jeder doch nur sein Leben fristen. Wenn der und der ein Egoist, So denke daß du es selber bist. Du willst nach deiner Art bestehn, Wußt selbst auf deinen Nuzen sehn! Dann werdet ihr das Geheinmiß besitzen Euch sämmtlich unter einander zu nützen; Doch den laßt nicht zu euch herein, Der andern schadet nm etwas zu sehn.

Bei so verworrnem Spiele Bird mir wahrhaftig bang! Es giebt der Menschen so viele Und es ist der Tag so lang. Bolle sechsundsiedzig Jahre flud geschieden, Und nun dächt' ich wäre Zeit zum Frieden: Tag filr Tag wird wider Willen Klitger, Umor jubilirt und Mars den Krieger.

Was lassen sie benn übrig zuletzt Jene unbescheibnen Besen? Behauptet boch Heute steif und fest, Gestern sen nicht gewesen.

Es mag sich Feinbliches ereignen, Du bleibe ruhig, bleibe stumm; Und wenn sie dir die Bewegung läugnen, Geh' ihnen vor der Nas' herum.

Bieljähriges dirft' ich euch wohl vertrauen! Das Offenbare wäre leicht zu schauen, Wenn nicht die Stunde sich selbst verzehrte, Und immer warnend wenig belehrte. Wer ist der Kluge, wer ist der Thor? Wir sind eben sämmtlich als wie zuvor.

"Bas hast du denn? Unruhig dist du nicht Und auch nicht ruhig, machst mir ein Gesicht Als schwanktest du, magnetischen Schlaf zu ahnen." Der Alte schlummert wie das Kind, Und wie wir eben Menschen sind Bir schlafen sämmtlich auf Bulcanen.

## Bahme Xenien.

IV.

Last zahme Xenien immer walten, Der Dichter nimmer gebildt ist. Ihr ließt verrildten Werther schalten, So lernt nun wie das Alter verrildt ist.

Den Bortheil hat ber Dichter: Wie die Gemeinde prilft und probt, So ist sie auch sein Richter; Da wird er nun gescholten, gelobt, Und bleibt immer ein Dichter.

> Es schnurrt mein Tagebuch Am Bratenwender: Nichts schreibt sich leichter voll Als ein Kalender.

"Ruf' ich, da will mir keiner horchen; Hab' ich das um die Leute verdient?" Es möchte niemand mehr gehorchen, Wären aber alle gern gut bedient. "Wann wird der Herr seine Freude sehn?" Wenn er besiehlt, mit Sinnen, Ehrlichen Leuten, die's recht verstehn, Und läßt sie was gewinnen.

"Wer ist ein unbrauchbarer Mann?" Der nicht befehlen und auch nicht gehorchen kann.

"Sage, warum bich die Menschen verlassen?" Glaubet nicht daß sie mich beshalb hassen; Auch bei mir will sich die Lust verlieren Mit irgend jemand zu converstren.

So hoch die Nase reicht, da mag's wohl gehn, Was aber drüber ist, können sie nicht sehn.

Wie einer ift, so ift fein Gott; Darum ward Gott so oft zu Spott.

Geh' ich, so wird ber Schabe größer; Bleib' ich, so wird es auch nicht besser.

"Sey einmal ehrlich nur: Wo findest du in deutscher Literatur Die größte Verfänglichkeit?" Wir sind von vielen Seiten groß, Doch hie und da giebt sich bloß Bedauerlichste Unzulänglichkeit. Ins Teufels Namen, Was sind denn eure Namen! Im deutschen Merkur Ist keine Spur Bon Bater Wieland, Der steht auf dem blauen Einband; Und hinter dem verstuchtesten Reim Der Name Gleim.

"Berzeihe mir, du gefällst mir nicht, Und schiltst du nicht, so schneid'st ein Gesicht, Wo Sämmtliche loben und preisen!" Daß wenn man das Eine von vornen bedeckt, Das Andre bleibt hinten hinaus gestreckt, Das soll ein Anstand heißen!

"Sage, wie es dir nur gefällt Solch zerstückeltes Zeng zu treiben?" Seht nur hin: Für gebildete Welt Darf man nichts anders beginnen und schreiben.

"Barum willst du das junge Blut So schnöde von dir entfernen?" Sie machens alle hübsch und gut, Aber sie wollen nichts lernen.

Die holden jungen Geister Sind alle von einem Schlag, Sie nennen mich ihren Meister Und gehn der Nase nach. Mit seltsamen Geberben Giebt man sich viele Pein, Kein Mensch will etwas werben, Ein jeder will schon was sehn.

"Billst bich nicht gern vom Alten entfernen? Hat denn das Neue so gar kein Gewicht?" Umlernen müßte man immer, umlernen! Und wenn man umlernt, da lebt man nicht.

"Sag' uns Jungen boch auch was zu Liebe." Nun! daß ich euch Jungen gar herzlichen liebe! Denn als ich war als Junge gesetzt, Hatt' ich mich auch viel lieber als jetzt.

Ich neibe nichts, ich lass' es gehn, Und kann mich immer manchem gleich erhalten; Zahnreihen aber, junge, neiblos anzusehn, Das ist die größte Prilfung mein, des Alten.

> Künftler! dich selbst zu adeln Mußt du bescheiden prahlen; Laß dich heute loben, morgen tadeln Und immer bezahlen.

Als Knabe nahm ich mir's zur Lehre, Welt seh ein allerliebster Spaß, Als wenn es Bater und Mutter wäre; Dann — etwas anders sand ich das. Die Klugen Leute gefallen mir nicht: — Ich table mich selbst auch wohl zuweilen — Sie heißen bas Borstcht, Wenn sie sich übereilen.

"Anbers lefen Knaben ben Terenz, Anbers Grotius." Mich Knaben ärgerte die Sentenz, Die ich nun gelten laffen muß.

"So widerstrebe! Das wird dich adeln; Willst vor der Feierstunde schon ruhn?" Ich din zu alt, um etwas zu tadeln, Doch immer jung genug etwas zu thun.

"Du bift ein wunderlicher Mann, Warum verstummst du vor diesem Gesicht?" Was ich nicht loben kann Davon sprech' ich nicht.

"Bei mancherlei Geschäftigkeit Hast bich ungeschickt benommen." Ohne jene Berrikktheit Bar' ich nicht so weit gekommen.

"Laß voch, was du halb vollbracht, Mich und andre kennen!" Weil es uns nur irre macht, Wollen wir's verbreumen. "Willst du uns dem nicht auch was gönnen: Kannst ja was mancher andre kann." Benn sie mich heute verbranchen können, Dann bin ich ihnen ein rechter Mann.

Das alles ist nicht mein Bereich, Bas soll ich mir viel Sorge machen? Die Fische schwimmen glatt im Teich Und kümmern sich nicht um den Nachen.

Mit der Welt muß niemand leben, Als wer sie brauchen will; Ist er brauchbar und still, Sollt' er sich lieber dem Teusel ergeben, Als zu thun was sie will.

"Bas lehr' ich dich vor allen Dingen?" Möchte siber meinen eignen Schatten springen!

Sie möchten gerne frei sehn, Lange kann bas einerlei sehn; Wo es aber brunter und brüber geht Ein Heiliger wird angesteht, Und wollen die alten uns nicht befreien So macht man sich behend einen neuen; Im Schiffbruch jammert jedermann, Daß keiner mehr als ber andre kann. Gränzlose Lebenspein Fast, fast erbrückt sie mich! Das wollen alle Herren sehn, Und keiner ist Herr von sich.

Und wenn man auch den Thrammen ersticht, Ist immer noch viel zu verlieren. Sie gönnten Cäsarn das Reich nicht Und wusten's nicht zu regieren.

Barum mir aber in neuster Welt Anarchie gar so wohl gefällt? Ein jeder lebt nach seinem Sinn, Das ist nun also auch mein Gewinn. Ich lass einem jeden sein Bestreben, Um auch nach meinem Sinne zu leben.

Da kann man frank und fröhlich leben, Niemanden wird Recht gegeben, Dafür giebt man wieder niemand Recht, Macht's eben gut, macht's eben schlecht; Im Ganzen aber, wie man sieht, Im Weltlauf immer doch etwas geschieht. Was Kluges, Dummes auch je geschah Das nennt man Welt-Historia: Und die Herrn Bredow's künst'ger Zeiten Werden daraus Tabellen bereiten, Darin studirt die Jugend mit Fleiß Was sie nie zu begreifen weiß.

Wie es in der Welt so geht — Weiß man was geschah? Und was auf dem Papiere steht Das steht eben da.

Das Weltregiment — über Nacht Seine Formen hab' ich burchgebacht. Den hehren Despoten lieb' ich im Krieg, Berständigen Monarchen gleich hinter dem Sieg; Dann wilnscht' ich jedoch, daß alle die Trauten Sich nicht gleich neben und mit ihm erbauten. Und wie ich das hoffe, so kommt mir die Menge, Nimmt hüben und drüben mich derb ins Gebränge; Bon da verlier' ich alle Spur. — Was will mir Gott für Lehre daraus gönnen? Daß wir uns eben alle nur

> Ich tabl' euch nicht, Ich lob' euch nicht; Aber ich spaße; Dem klugen Wicht Fährt's ins Gesicht Und in die Nase.

Und wenn er ganz gewaltig niest, Wer weiß was dann daher entsprießt Und was er alles mache; Bessimung aber hinterdrein, Berstand, Bernunft, wo möglich rein, Das ist die rechte Sache. Soll nun euch immer und immer beplappern? Gewinnt ihr nie einen freien Blick? Sie frieren, daß ihnen die Zähne klappern, Das heißen sie nachher Kritik.

"Du sagst gar wunderliche Dinge!" Beschaut sie nur, sie sind geringe; Wird Bers und Reim benn angeklagt, Wenn Leben und Brosa das Tollste sagt?

> "Du gehst so freien Angesichts, Mit muntern offnen Augen!" Ihr tauget eben alle nichts, Warum sollt' Ich was taugen?

"Warum bist du so hochmuthig? Haft sonst nicht so die Leute gescholten!" Wäre sehr gerne demuthig, Wenn sie mich nur so lassen wollten.

Wenn ich dumm bin, laffen fie mich gelten; Wenn ich recht hab', wollen fie mich schelten.

Ueberzeugung soll mir niemand rauben, Wer's besser weiß, der mag es glauben.

Dem ift es schlecht in seiner Haut, Der in seinen eignen Busen schaut. "Bohin wir bei unfern Gebresten Uns im Augenblick richten sollen?" Denke nur immer an die Besten, Sie mögen stecken wo sie wollen.

Den Reichthum muß ber Neib betheuern: Dem er freucht nie in leere Scheuern.

Soll ber Neiber zerplatzen, Begieb dich beiner Fratzen.

Soll es reichlich zu dir fließen, Reichlich andre laß genießen.

"Ift bein Geschenk wohl angekommen?" Sie haben es eben nicht libel genommen.

Der Tenfel! sie ist nicht gering, Wie ich von weitem splire; Nun schelten sie das arme Ding, Daß sie euch so verführe. Erinnert euch, verfluchtes Pack, Des paradiesischen Falles! Hat euch die Schöne nur im Sack, So gilt sie euch für alles.

Wenn dir's bei uns nun nicht gefällt, So geh' in deine öftliche Welt. Ich wünsche mir eine hübsche Frau Die nicht alles nähme gar zu genau; Doch aber zugleich am besten verstände Wie ich mich selbst am besten befände.

Wäre Gott und Eine, So wäre mein Lieb nicht Neine.

Gott hab' ich und die Kleine Im Lied erhalten reine.

So laßt mir bas Gebächtniß Als fröhliches Bermächtniß.

"Sie betrog bich geraume Zeit, Nun siehst du wohl sie war ein Schein." Was weißt du denn von Wirklichkeit; War sie drum weniger mein?

"Betrogen bist du zum Erbarmen, Nun läßt sie dich allein!" Und war es nur ein Schein; Sie lag in meinen Armen, War sie drum weniger mein?

Gern hören wir allerlei gute Lehr, Doch Schmähen und Schimpfen noch viel mehr. Glaube bich nicht allzu gut gebettet; Ein gewarnter Mann ist halb gerettet.

Wein macht nunter geistreichen Mann, Beihrauch ohne Feuer man nicht riechen kann.

Willst du Weihrauchs Geruch erregen, Feurige Kohlen mußt unterlegen.

Went ich ein besser Schidsal gönnte? Es sind die erkünstelten Talente; An diesem, an jenem, am Besten gebricht's, Sie mühen und zwängen und kommen zu nichts.

> "Sage beutlicher, wie und wenn; Du bist uns nicht immer klar." Gute Leute, wist ihr benn Ob ich mir's selber war?

"Wir quälen uns immerfort In bes Irrthums Banben." Wie manches verständliche Wort Habt ihr misverstanden.

Einem unverständigen Wort Habt ihr Sinn geliehen; Und so geht's immer fort: Berzeiht, euch wird verziehen. Nehmt nur mein Leben hin, in Bausch Und Bogen, wie ich's führe; Andre verschlasen ihren Rausch, Meiner steht auf dem Papiere.

Beffer betteln als borgen! Warum follen zwei benn forgen? Wenn einer forgt und redlich benkt, Kommt andrer wohl und heiter und schenkt. Das sind die besten Interessen Die Schuldner und Gläubiger vergessen.

3ch bin ein armer Mann, Schätze mich aber nicht gering: Die Armuth ift ein ehrlich Ding, Wer mit umgehn kann.

Erlauchte Bettler hab' ich gekannt, Künstler und Philosophen genannt; Doch wüßt' ich niemand, ungeprahlt, Der seine Zeche besser bezahlt.

"Was hat dich nur von uns entfernt?" Hab' immer den Plutarch gelesen. "Was hast du denn dabei gelernt?" Sind eben alles Menschen gewesen.

Cato wollte wohl andre ftrafen; Selbander mocht' er gerne schlafen. Deshalb er sich zur Unzeit Mit Schwiegertochter und Sohn entzweit, Anch eine junge Fran genommen, Welches ihm gar nicht wohl bekommen; Wie Kaiser Friedrich der letzte Bäterlich auseinander setzte.

"Bas willst du, redend zur Menge, Dich selbst fürtrefflich preisen?" Cato selbst war ruhmredig, der Strenge, Plutarch will's ihm gar ernst verweisen.

Man könnt' erzogene Kinber gebären, Wenn die Eltern erzogen maren.

Bas ich in meinem Hauf' ertrag', Das sieht ein Frember am ersten Tag; Doch ändert er sich's nicht zu Liebe, Und wenn er hundert Jahre bliebe.

Wie auch die Welt sich stellen mag, Der Tag immer beligt den Tag.

Dagegen man auch nicht gerne bort, Wenn ber Tag ben Tag zerftört.

Liegt dir Gestern klar und offen, Birkst du Heute kräftig frei; Kannst and, auf ein Morgen hoffen, Das nicht minder glädlich sen.

Jedem redlichen Bemühn Sen Beharrlichkeit verliehn.

Jeber Weg zum rechten Zwecke Ift auch recht in jeber Strecke.

Wer mit dem Leben spielt, Kommt nie zurecht; Wer sich nicht selbst besiehlt, Bleibt immer ein Knecht.

Gut verloren — etwas verloren! Mußt rasch dich besinnen Und neues gewinnen. Ehre verloren — viel verloren! Must Ruhm gewinnen, Da werden die Leute sich anders besinnen. Muth verloren — alles verloren! Da wär' es besser nicht geboren.

Willst du dir ein hübsch Leben zimmern, Mußt ums Bergangne dich nicht bekümmern, Und ware dir and was verloren, Rust immer thun wie neu geboren; Bas jeder Tag will, sollst du fragen, Bas jeder Tag will, wird er sagen; Rust dich an eignem Thun ergöhen, Bas andre thun, das wirst du schähen; Beionders keinen Menschen hassen, Und das Uebrige Gott überlassen. Liegt dir Gestern klar und offen, Wirkst du Heute kräftig frei; Kannst auch auf ein Morgen hoffen, Das nicht minder glidklich sey.

Jedem redlichen Bemühn Sen Beharrlichkeit verliehn.

Jeber Weg zum rechten Zwecke Ift auch recht in jeber Strecke.

Wer mit bem Leben spielt, Kommt nie zurecht; Wer sich nicht selbst besiehlt, Bleibt immer ein Knecht.

Gut verloren — etwas verloren! Mußt rasch dich besinnen Und neues gewinnen. Ehre verloren — viel verloren! Must Ruhm gewinnen, Da werden die Leute sich anders besinnen. Muth verloren — alles verloren! Da wär' es besser nicht geboren.

Willst du dir ein hilbsch Leben zimmern, Mußt ums Bergangne bich nicht bekummern, Und wäre dir auch was versoren, Mußt immer thun wie neu geboren; Was jeder Tag will, sollst du fragen, Was jeder Tag will, wird er sagen; Mußt dich an eignem Thun ergögen, Was andre thun, das wirst du schätzen; Besonders keinen Menschen hassen, Und das Uebrige Gott überlassen.

## Bahme Renien.

V.

Rein Stünden schleiche dir vergebens, Benutze was dir widerfahren. Berdruß ist auch ein Theil des Lebens, Den sollen die Xenien bewahren. Alles verdienet Reim und Fleiß, Wenn man es recht zu sondern weiß.

Gott griß' ench, Brüber, Sämmtliche Oner und Aner! Ich bin Weltbewohner, Bin Weimaraner, Ich habe biesem eblen Kreis Durch Bildung mich empsohlen, Und wer es etwa besser weiß, Der mag's wo anders holen.

"Wohin willst du bich wenden?" Rach Weimar-Jena, der großen Stadt, Die an beiden Enden Biel Gutes hat.

1

Gar nichts neues fagt ihr mir! Unwollkommen war ich ohne Zweifel. Was ihr an mir tabelt, bumme Teufel, Ich weiß es besser, als Ihr!

"Sag' mir boch! von beinen Gegnern Warum willst du gar nichts wissen?" Sag' mir boch! ob du bahin trittst Wo man in den Weg.....?

#### Bube.

Sie machen immerfort Chausseen, Bis niemand vor Wegegelb reisen kann!

## Student.

Mit ben Wissenschaften wird's auch so geben; Eine jebe qualt ihren eignen Mann.

"Was ist benn ble Wissenschaft?" Sie ist nur bes Lebens Kraft. Ihr erzeuget nicht bas Leben, Leben erst muß Leben geben.

"Wie ist benn wohl ein Theaterbau?" Ich weiß es wirklich sehr genau: Man pfercht das Brennlichste zusammen, Da steht's benn alsobalb in Flammen. "Bie reizt doch das die Leute so sehr? Bas laufen sie wieder ins Schauspiel-Haus?" Es ist doch etwas weniges mehr, Als säh' man grade zum Fenster hinaus.

Conversations=Lexicon heißt's mit Recht, Weil, wenn die Conversation ist schlecht, Jedermann Zur Conversation es nuben kann.

Wie follen wir benn ba gefunden? Haben weber Außen noch Innen gefunden.

Was haben wir benn da gefunden? Wir wissen weber oben noch unten.

Mit diesem Versatisen Scheint nur das Wort zu spielen; Doch wirkt ein Wort so mächtig, Ist der Gedanke trächtig.

Wenn fie aus beinem Korbe nafchen, Behalte noch etwas in ber Tafchen.

Sollen dich die Dohlen nicht umschrein, Mußt nicht Knopf auf dem Kirchthurm seyn.

Man zieht den Todten ihr ehrenvolles Gewand an Und denkt nicht, daß man zunächst auch wohl balsamirt wird; Ruinen sieht man als malerisch interessant an Und fühlt nicht, daß man so eben auch ruinirt wird.

> Und wo die Frennde faulen, Das ist ganz einerlei, Ob unter Marmor-Saulen Oder im Rasen frei.

Der Lebende bebenke, Wenn auch der Tag ihm mault, Daß er den Freunden schenke Was nie und nimmer fault.

"Haft du das alles nicht bedacht? Wir haben's doch in unserm Orden." Ich hätt' es gern euch recht gemacht, Es wäre aber nichts geworden.

Noch bin ich gleich von euch entfernt, Haff' euch Chklopen und Shlbenfresser! Ich habe nichts von euch gesernt, Ihr wußtet's immer besser.

> Die Jugend ist vergessen Aus getheilten Interessen; Das Alter ist vergessen Aus Mangel an Interessen.

"Brich boch mit biesem Lump sogleich, Er machte dir einen Schelmenstreich; Wie kannst du mit ihm leben?" Ich mochte mich weiter nicht bemilhn; Ich hab' ihm verziehn, Aber nicht vergeben.

"Schneide so kein Gestaht! Warum bist du der Welt so satt?" Das weiß alles nicht Was es neben und um sich hat.

"Wie soll ich meine Kinder unterrichten, Unmitzes, Schädliches zu sichten? Belehre mich!"

Belehre sie von Himmel und Erden, Was sie niemals begreifen werden!

Table nur nicht! Was tabelst du nur! Bist mit Laternen auf der Spur Dem Menschen, den sie nimmer sinden; Was willst ihn zu suchen dich unterwinden!

Die Bofen foll man nimmer schelten, Sie werben zur Seite ber Guten gelten; Die Guten aber werben wissen, Bor wem sie sich forglich huten muffen.

"In ber Urzeit feben Menschen gewesen, Seben mit Bestien zusammen gewesen." Freund, wer ein Lump ist, bleibt ein Lump, Zu Wagen, Pferd' und Fuße; Drum glanb' an keinen Lumpen je, An keines Lumpen Buße.

Bin ich für 'ne Sache eingenommen, Die Welt, dent' ich, muß mit mir kommen; Doch welch ein Gränel muß mir erscheinen, Wenn Lumpe sich wollen mit mir vereinen.

"Sie maltraitiren bich spät und früh, Sprichst du benn gar nicht mit?" † † † Seliger Erben und Compagnie Die Firma hat immer Credit.

"Barum bekämpfst du nicht den Kotzebue, Der scharfe Pfeile, dir zu schaden, richtet?" — Ich sehe schadenfroh im Stillen zu, Wie dieser Feind sich selbst vernichtet.

> Das Zeitungs=Geschwister Wie mag sich's gestalten, Als um die Philister Zum Narren zu halten?

Dem Arzt verzeiht! Denn doch einmal Lebt er mit seinen Kindern. Die Krankheit ist ein Capital, Wer wollte das vermindern! "Mit unsern wenigen Gaben daben wir reblich geprahst, Und was wir dem Publikum gaben, Sie haben es immer bezahst."

Frömmigkeit verbindet fehr; Aber Gottlosigkeit noch viel mehr.

Berständige Leute kannst du irren sehn, In Sachen nämlich, die sie nicht verstehn.

Der Achse wird mancher Stoß versetzt, Sie rührt sich nicht — und bricht zuletzt.

Iohannis-Feuer set unverwehrt, Die Freude nie verloren! Besen werden immer stumpf gekehrt Und Jungen immer geboren.

Das Schlechte kannst du immer loben; Du hast bastir sogleich den Lohn: In- beinem Psuhle schwimmst du oben Und bist der Psuscher Schutzpatron.

Das Gute schelten? — Magst's probiren! Es geht, wenn bu dich frech erkilhnst; Doch treten, wenn's die Menschen spüren, Sie dich in Quark, wie du's verdienst. Jeber solcher Lumpenhunde Wird vom zweiten abgethan; Sen nur brav zu jeder Stunde, Niemand hat dir etwas an.

Komm her! wir setzen uns zu Tisch, Wen möchte solche Narrheit rühren! Die Welt geht aus einander wie ein fauler Fisch, Wir wollen sie nicht balsamiren.

> Sage mir ein weiser Mann, Was das Mick-Mack heißen kann? Solch zweibeutig Achseltragen Nutzen wird's nicht, noch behagen.

Ihr seht uns an mit scheelem Blick,
Ihr schwanket vor, ihr schwankt zurück,
Und häuset Zeil' auf Zeile.
So zerret Lesers dürstig Ohr Mit vielgequirltem Phrasen-Flor,
Uns habt ihr nicht am Seile!
Die W. K. Fs,
Mit ihren Treffs,
Sie wirken noch eine Weile.

> Der trodne Berfemann Weiß nur zu tabeln; Ja wer nicht ehren kann, Der kann nicht abeln.

"So laß doch auch noch biefe gelten, Bist ja im Urtheil sonst gelind! Sie sollen nicht die schlechten Dichter schelten, Da sie nicht vielmal besser sind.

> Deinen Bortheil zwar verstehst bu, Doch verstehst nicht aufzuräumen; Haß und Wiberwillen sä'st bu, Und bergleichen wird auch keimen.

Will einer sich gewöhnen, So seh's zum Guten, zum Schönen. Man thue nur bas Rechte, Am Ende duckt, am Ende dient der Schlechte.

Es darf sich einer wenig bliden, So hodt mit einem leichten Sprung Der Teufel gleich dem Teufel auf den Rücken.

Schilt nicht ben Schelmen, ber eifrig bemilht Bald so, bald so sich zu wenden:
Wenn er den Teufel am Schwanze zieht,
Ihm bleibt ein Haar in den Händen.
So sehr es auch widert, so sehr es auch stinkt —
Man kann es immer nicht wissen —
Es wird vielleicht, wenn es glickt und gelingt,
Ihr Moschus gelten mitssen.

"Der Mond soll im Kalender stehn; Doch auf den Straßen ist er nicht zu sehn! Warum darauf die Polizei nicht achtet!" Mein Freund, urtheile nicht so schnell! Du thust gewaltig klug und hell, Wenn es in beinem Kopke nachtet.

D ihr Tag8= und Splitterrichter, Splittert nur nicht alles klein! Denn, fürwahr! ber schlechtste Dichter Wird noch euer Meister sehn.

Habe nichts bagegen, baß ihm so sen; Aber baß mich's erfreut, Das milist' ich lügen. Eh ich's verstand, ba sprach ich frei, Und jest versteh' ich mancherlei: Warum sollt' ich nun schweigen, Uns neuen Weg zu zeigen?

Das ist boch nur ber alte Dreck, Werbet boch gescheibter! Tretet nicht immer benselben Fleck, So geht boch weiter!

Biel Wundercuren giebt's jetunder, Bebenkliche, gesteh' ich's frei! Natur und Kunst thun große Wunder; Und es giebt Schelme nebenbei.

Wit diesen Menschen umzugehen Ist wahrlich keine große Last: Sie werben dich recht gut verstehen, Wenn du sie nur zum Besten hast. D Welt, vor beinem häßlichen Schlund Wird guter Wille selbst zumichte. Scheint das Licht auf einen schwarzen Grund, So sieht man nichts mehr von dem Lichte.

Mit Liebe nicht, mur mit Respect Werben wir uns mit bir vereinen. D Sonne, thatest bu beinen Effect Ohne zu scheinen!

Sie thäten gern große Männer verehren, Wenn diese nur auch zugleich Lumpe wären.

Wie mancher auf ber Geige siebelt, Meint er, er habe sich angesiebelt; Auch in natlirlicher Wissenschaft Da übt er seine geringe Kraft, Und glaubt auf seiner Biolin Ein anderer, dritter Orpheus zu syn. Jeder streicht zu, versucht sein Glück, Es ist zuletzt eine Katzen-Musik.

> Alles will reden, Jeder will wandeln. Ich allein foll nicht sprechen Roch wandeln.

Sie bauen längst an bem schlechten Biffen, Wir spaßen, bie wir's beffer wiffen.

Das ist eine von den alten Simben, Sie meinen: Rechnen das seh Erfinden.

Und weil sie so viel Recht gehabt, Sen ihr Unrecht mit Recht begabt.

Und weil ihre Wissenschaft exact, So seh Reiner von ihnen vertract.

Man foll nicht lachen! Sich nicht von den Leuten trennen! Sie wollen alle machen, Was sie nicht können.

Wenn bu hast das ist wohl schön, Doch du mußt es auch verstehn: Können, das ist große Sache, Damit das Wollen etwas mache.

Hier liegt ein überschlechter Poet! Wem er nur niemals aufersteht.

Hätt' ich gezandert zu werden, Bis man mir's Leben gegönnt, Ich wäre noch nicht auf Erden, Wie ihr begreifen könnt, Wenn ihr seht, wie sie sich geberden, Die, um etwas zu scheinen, Mich gerne möchten verneinen. Mag's die Welt zur Seite weisen, Benig Schüler werden's preisen, Die an deinem Sinn entbranut Benn die Vielen dich verkannt.

Ein reiner Reim wird wohl begehrt, Doch ben Gebanken rein zu haben, Die ebelste von allen Gaben, Das ist mir alle Reime werth.

Allerlieblichste Trochäen Aus der Zeile zu vertreiben Und schwerfälligste Spondeen An die Stelle zu verleiben, Bis zuletzt ein Bers entsteht, Wird mich immerfort verdrießen. Laß die Reime lieblich sließen, Laß mich des Gesangs genießen Und des Blicks der mich versteht!

"Ein Schnippchen schlägst du doch im Sack, Der du so ruhig scheinest, So sag' doch frank und frei dem Back, Wie du's mit ihnen meinest."

Ich habe mir mit Mtlih' und Fleiß Gefunden was ich fuchte, Bas schiert es mich, ob jemand weiß, Daß ich das Bolk verfluchte. Filr mich hab' ich genug erworben, Soviel auch Wiberspruch sich regt; Sie haben meine Gebanken verborben Und sagen sie hätten mich widerlegt.

Nur stille! nur bis Worgen früh: Denn niemand weiß recht, was er will. Was sür ein Lärm! was für eine Müh'! Ich sitze gleich und schlummre still.

> Mes auch Meinenbe Wird nicht vereint, Weil das Erscheinende Nicht mehr erscheint.

Reuchlin! wer will sich ihm vergleichen, Zu seiner Zeit ein Wunderzeichen!
Das Fürsten= und das Städtewesen Durchschlängelte sein Lebenslauf,
Die heiligen Bücher schloß er auf;
Doch Pfassen wusten sich zu rühren Die alles breit ins Schlechte führen,
Sie sinden alles da und hie,
So dumm und so absurd wie sie.
Dergleichen will mir auch begegnen;
Bin unter Dache, lass ergnen:
"Denn gegen die obscuren Kutten,
Die mir zu schaden sich verquälen,
Unch mir kann es an Ulrich Hutten,
Unch mir kann es an Ulrich Hutten, Am Lehrling mäkelten sie, Nun mäkeln sie am Wandrer; Jener lernte spät und früh, Dieser wird kein andrer. Beide wirken im schönen Kreise Kräftig, wohlgemuth und zart; Lerne doch jeder nach seiner Weise, Wandle doch jeder in seiner Art.

Nein, das wird mich nicht fränken, Ich acht' es für Himmelsgabe! Soll ich geringer von mir benken, Weil ich Feinde habe?

Warum ich Royaliste bin, Das ist sehr simpel: Als Boet sand ich Ruhms Gewinn, Frei Segel, freie Wimpel; Mußt' aber alles selber thun, Konnt' niemand fragen: Der alte Friz wußt' auch zu thun, Durft' ihm niemand was sagen.

"Sie wollten dir keinen Beifall gönnen, Du warst niemals nach ihrem Sinn!" Hätten sie mich beurtheilen können, So wär' ich nicht was ich bin.

Das Unvernünftige zu verbreiten Bemüht man sich nach allen Seiten; Es täuschet eine kleine Frist, Man sieht doch bald wie schlecht es ist. "Was will von Queblinburg heraus Ein zweiter Wandrer traben!" — Hat doch der Wallsisch seine Laus, Muß ich auch meine haben.

"Der Pfeudo» Wandrer, wie auch dumm, Berfammelt sein Geschwister." Es giebt manch Evangelium, Hab' es auch der Philister!

Filr und wider zu dieser Stunde Quängelt ihr schon seit vielen Jahren: Was ich gethan, ihr Lumpenhunde! Werdet ihr nimmermehr erfahren.

"So seh boch höflich!" — Hösslich mit bem Pack? Wit Seibe näht man keinen groben Sack.

Wie mancher Miswillige schnuffelt und wittert Um das von der Muse verliehne Gedicht; Sie haben Lefsing das Ende verbittert, Mir sollen ste's nicht!" —

> Ihr edlen Deutschen wißt noch nicht Was eines treuen Lehrers Pflicht Für euch weiß zu bestehen;

Bu zeigen was moralisch seh, Erlauben wir uns frant und frei, Ein Falsum zu begehen. Hiezu haben wir Recht und Titel, Der Zweck heiligt die Mittel.

Berbammen wir die Jesuiten, So gilt es boch in unsern Sitten.

Der frendige Werther, Stella dann In Criminal-Berhören,
Bom Libanon der heilige Mann
Sind göttlich zu verehren.
So ist von Quedlindung auch der Falschmilnzer hoch zu preisen:
Gemilnder Silber präget er,
Uns Korn und Schrot zu weisen.
Der Weihrauch, der euch Göttern glüht,
Muß Priestern lieblich dusten;
Sie schusen euch, wie jeder sieht,
Nach ihrem Bild zu Schusten.

Ift dem Gezilcht Verdienst ein Titel? Ein Falsum wird ein heilig Mittel, Das schmeichelt ja, sie wissen?s schon, Der frommen deutschen Nation, Die sich erst recht erhaben sühlt, Wenn all ihr Wilrdiges ist verspielt. Doch gegen die obscuren Kutten, Die mir zu schaden sich verquälen, Auch mir soll es an Ulrich Hutten, Un Franz von Sickingen nicht sehlen. So ist benn Tieck aus unsere Mitten In die Schranken hervorgeritten. Heil ihm! — Es gilt nicht Wanderjahre, Noch eines Dichters graue Haare, Noch seines Meister und seine Gesellen, Die sich vor Mit= und Nachwelt stellen; Es gilt, ihr mögt es leicht erproben, Die Paare, wie sie sich verloben.

Ihr schmähet meine Dichtung; Was habt ihr benn gethan? Wahrhaftig, die Bernichtung Berneinend fängt sie an. Doch ihren scharfen Besen Strengt sie vergebens an; Ihr sehd gar nicht gewesen! Wo träfe sie ench an?

Haben ba und bort zu mäkeln, An bem änßern Rand zu häkeln, Machen mir den kleinen Krieg. Doch ihr schadet eurem Ruse; Weilt nicht auf der niedern Stuse, Die ich längst schon überstieg!

"Die Feinde sie bedrohen dich, Das mehrt von Tag zu Tage sich, Wie dir doch gar nicht graut!" Das seh' ich alles unbewegt, Sie zerren an der Schlangenhaut, Die jüngst ich abgelegt. Und ist die nächste reif genung, Abstreif ich die sogleich, Und wandle neu belebt und jung Im frischen Götterreich.

> Ihr guten Kinber,
> Ihr armen Sünber,
> Zupft mir am Mantel — Laßt nur ben Handel!
> Ich werbe wallen
> Und laß ihn fallen;
> Wer ihn erwischet,
> Der ist erfrischet.

Ueber Moses Leichnam stritten Selige mit Fluch-Dämonen; Lag er doch in ihrer Mitten, Kannten sie doch kein Berschonen! Greift der stets bewußte Weister Nochmals zum bewährten Stade, Hämmert auf die Pustrichs-Geister; Engel brachten ihn zu Grade.

## Bahme Zenien.

VI.

Wisse daß mir sehr mißfällt Wenn so viele singen und reden! Wer treibt die Dichtkunst aus der Welt? Die Poeten!

So wie ber Papst auf seinem Thron,
So sitt X=Y auf seinem Lohn;
Er ist bepfründet, hat er mehr zu hoffen?
Die Welt ist weit, den Narren steht sie offen.
Wir sind behäglich, können thätig ruhn;
Macht euch, ihr Thoren, Tag für Tag zu thun.

Autochthonisch, autobidaktisch Lebst du so hin, verblendete Seele! Komm nur heran, versuche dich! praktisch Merkst du verdrießlich wie's überall sehle.

"Ich hielt mich stets von Meistern entsernt; Nachtreten wäre mir Schmach! Hab' alles von mir selbst gelernt." — Es ist auch darnach! — Anschaun wenn es dir gelingt, Daß es erst ins Imme bringt, Dann nach außen wiederkehrt, Bist am herrlichsten belehrt.

Niemand wird fich felber kennen, Sich von feinem Selbst=Ich trennen; Doch probir' er jeden Tag Was nach außen endlich, klar, Was er ist und was er war, Was er kann und was er mag.

Wie sind die Bielen doch beslissen! Und es verwirrt ste nur der Fleiß. Sie möchten's gerne anders wissen Als einer der das Rechte weiß.

Berfahre ruhig, still, Brauchst dich nicht anzupassen; Nur wer was gelten will Muß andre gelten lassen.

Der Wirbige, vom Rhein zum Belt Reis't er die Natur zu ergründen! Er reise durch die ganze Welt, Seine Meinung wird er finden.

Dent' an die Menschen nicht, Dent' an die Sachen! Da kommt ein junger Mensch, Wird was draus machen; Das alte Bolk es ist Ja selbst nur Sache; Ich bin nur immer jung, Daß ich was mache; Wer jung verbleiben will, Denk daß er mache, Und wenn's nicht \*\*\* sind, Im andern Fache.

Anstatt daß ihr bedächtig steht, Bersucht's zusammen eine Strecke; Wist ihr auch nicht wohin es geht, So kommt ihr wenigstens vom Flecke.

Sage mir, mit wem zu fprechen Dir genehm, gemilthlich ist; Ohne mir ben Kopf zu brechen Weiß ich beutlich wie bu bist.

Jeber geht zum Theater hinaus, Dießmal war es ein volles Haus; Er lobt und schilt was er gefühlt, Er benkt, man habe für ihn gespielt.

Ob ich liebe, ob ich haffe! Nur foll ich nicht schelten. Wenn ich die Leute gelten laffe, Läft man mich gelten.

Du Narr! begünftige die Pfuscherei, . So bist du überall zu Hause.

Was waren das für schöne Zeiten: In Ecclesia mulier taceat! Jeşt, da eine Jegliche Stimme hat, Was will Ecclesia bebeuten.

Was die Weiber lieben und haffen, Das wollen wir ihnen gelten lassen; Wenn sie aber urtheilen und meinen Da will's oft wunderlich erscheinen.

Und sie in ihrer warmen Sphäre Fühlt sich behaglich, zierlich, sein; Da sie nicht ohne den Menschen wäre, So dinkt sie sich ein Mensch zu sehn.

Tobtengrabers Tochter fah ich gehn, Ihre Mutter hatte sich an keiner Leiche versehn.

Bas helfen ben Jungfern alle Gaben! Beber Augen noch Ohren follten fie haben.

Sich läßt die junge Frau als Heloise malen, Will sie mit ihrem Manne prablen?

Die schönen Frauen, jung und alt, Sind nicht gemacht sich abzuhärmen; Und sind einmal die eblen Helven kalt, So kann man sich an Schludern wärmen. Ich ehre mir die Würde der Frauen; Aber damit sie Würde hätten, Sollten sie sich nicht alleine betten, Sollten sich an Männerwlirde erbauen.

"Wir haben dir Klatsch auf Geklatsche gemacht, Wie schief! Und haben dich schnell in die Patsche gebracht, Wie tief! Wir lachen dich aus,

Run hilf dir heraus!

Ade."

Und red' ich bagegen, so wird mir ber Klatsch Berschlimmert.

Mein liebliches Leben, im nichtigen Patsch, Berklimmert.

Schon bin ich heraus; 'Sch mach' mir nichts braus. Abe.

> 3ch habe nie mit euch gestritten, Bhilister=Bfaffen! Neider=Brut! Unartig send ihr wie die Britten, Doch zahlt ihr lange nicht so gut.

Der Gottes-Erbe lichten Saal Berdiftern sie zum Jammerthal; Daran entbeden wir geschwind Wie jämmerlich sie selber sind.

#### Den vereinigten Staaten.

Amerika, du hast es besser Alls unser Continent, das alte, Haft keine verfallene Schlösser Und keine Basalte. Dich stört nicht im Innern, Zu lebendiger Zeit, Unnützes Eximern
Und vergeblicher Streit.

Benutzt die Gegenwart mit Glück! Und wenn nun eure Kinder dichten, Bewahre sie ein gut Geschick Bor Ritter=, Räuber= und Gespenstergeschichten.

> Da loben sie den Faust Und was noch sunsten In meinen Schriften braus't Zu ihren Gunsten; Das alte Mick und Mack Das freut sie sehr; Es meint das Lumpenpack Man wär's nicht mehr!

"Wie bist du so ausgeartet? Sonst warst du am Abend so herrlich und hehr!" Benn man kein Liebchen erwartet, Giebt's keine Nacht mehr. Unbesonnenheit ziert die Jugend, Sie will eben vorwärts leben; Der Fehler wird zur Tugend, Im Alter muß man auf sich Acht geben.

"Meinst du es redlich mit solchem Schmerz? — Geh! Heuchlerisch ist bein Bemilhn." Der Schauspieler gewinnt das Herz, Aber er giebt nicht seines hin.

Welch ein wunderlich Exempel! — Hör' ich, daß man sich moquire Wie man mir den hehren Tempel, Besta's Tempel, bedicire; Doch ich übergehe diesen Borwurf mit gesaßter Miene: Denn es muß mich sehr verdrießen, Daß ich's nur zu wohl verdiene.

"Zu Goethe's Denkmal was zahlst du jetzt?" Fragt dieser, jener und der. — Hätt' ich mir nicht selbst ein Denkmal gesetzt, Das Denkmal wo käm' es denn her?

> Ihr könnt mir immer ungescheut, Wie Blüchern, Denkmal setzen; Bon Franzen hat Er euch befreit, Ich von Philister-Netzen.

Was ist ein Philister? Ein hohler Darm, Mit Furcht und Hoffmung ausgefüllt, Daß Gott erbarm!

Bist unbankbar, so hast nicht recht, Bist du dankbar, so geht dir's schlecht: Den rechten Weg wirst nie vermissen, Handle nur nach Gefühl und Gewissen.

> Wen die Dankbarkeit genirt Der ist übel dran; Denke, wer dich erst geführt, Wer für dich gethan!

"Ein nen Project ward vorgebracht, Willst du dich nicht damit besassen?" Habe schon 'mal bankrott gemacht, Nun will ich's andern überlassen.

Wie's aber in der Welt zugeht Eigentlich niemand recht versteht, Und auch bis auf den heutigen Tag Niemand gerne verstehen mag. Gehabe du dich mit Berstand, Wie dir eben der Tag zur Hand; Denk' immer: ist's gegangen bis jetzt So wird es auch wohl gehen zuletzt.

### Der Pantheif.

Was soll mir euer Hohn Ueber bas All und Eine? Der Professor ist eine Person, Gott ist keine.

Se lehrt ein großer Physicus Mit seinen Schulverwandten: »Nil luce obscurius!« — Ja wohl! filr Obscuranten.

Ich wollte gern sie gelten lassen, Wenn nur auch andre sie gelten ließen; Das will aber boch nirgend greifen und fassen, Warum befass' ich mich mit biesen!

3ch gönnt' ihnen gerne Lob und Ehre, Können's aber nicht von außen haben; Sie sehen endlich boch ihre Lehre In Caffarelli begraben.

"Sag uns boch warum beine Galle Immerfort ins Ferne weis't?" — Gefühl habt ihr alle, Aber keinen Geist.

"Warum, o Steuermann, beinen Kiel Wenbest du gerad nach dem Riffe?" — Man begriffe nicht der Thoren Ziel Benn man sich nicht selbst begriffe. Richt Augenblicke steh' ich still Bei so verstocken Stanbern, Und wer nicht mit mir schreiten will, Soll meinen Schritt nicht hindern.

Ja! ich rechne mir's zur Shre, Wandle fernerhin allein; Und wenn es ein Irrthum ware, Soll es doch nicht eurer sehn!

Nichts wird rechts und links mich kränken, Folg' ich klihn dem raschen Flug; Wollte jemand anders denken, Ist der Weg ja breit genug.

"Birst nicht bei jebem Wander-Schritt Wie sonst wohl angezogen." — Ich bringe ben Betrug nicht mit, Drum werd' ich nicht betrogen.

Der Dichter freut sich am Talent, An schöner Geistesgabe; Doch wann's ihm auf die Nägel brennt, Begehrt er irdischer Habe. Mit Recht soll der reale Witz Urenkeln sich erneuern, Es ist ein irdischer Besitz, Muß ich ihn doch versteuern! Was Alte luftig fungen Das zwitschern muntre Jungen; Was tüchtige Herren thaten Wird Knechten auch gerathen; Was einer fühn geleistet Gar mancher sich erdreistet.

"Wohl kamft du durch; so ging es allenfalls." Mach's einer nach und breche nicht den Hals.

> Was viele singen und sagen Das mitsen wir eben ertragen! Ihr Guten — großer und Keiner — Ihr singt euch mübe und matt; Und singt boch keiner Als was er zu sagen hat.

"Bie haft du's benn so weit gebracht? Sie fagen du habest es gut vollbracht!" — Mein Kind! ich hab' es klug gemacht, Ich habe nie über das Denken gedacht.

Was wir Dichter ins Enge bringen, Wird von ihnen ins Weite geklaubt. Das Wahre klären sie an den Dingen, Bis niemand mehr dran glaubt.

Ein bischen Ruf, ein wenig Ehre, Bas macht es euch für Noth und Bein! Und wenn ich auch nicht Goethe wäre, So möcht' ich boch nicht . . . . febn. "Sag', was enthält die Kirchengeschichte? Sie wird mir in Gebanken zu nichte; Es giebt unendlich viel zu lesen, Was ist denn aber das alles gewesen?" —

Zwei Gegner sind es, die sich boren, Die Arianer und Orthodoren. Durch viele Säcla basselbe geschicht, Es dauert bis an das jüngste Gericht.

Wit Kirchengeschichte was hab' ich zu schaffen? Ich sehe weiter nichts als Pfaffen; Wie's um die Christen steht, die Gemeinen, Davon will mir gar nichts erscheinen.

Ich hatt' auch können Gemeinde sagen, Eben so wenig ware zu erfragen.

Glaubt nicht, daß ich fasele, daß ich dichte, Seht hin und findet nur andre Gestalt! Es ist die ganze Kirchengeschichte Mischmasch von Irrthum und von Gewalt.

Ihr Gläubigen! rühmt nur nicht euren Glauben Als einzigen, wir glauben auch wie ihr; Der Forscher läßt sich keineswegs berauben Des Erbtheils, aller Welt gegönnt — und mir. Ein Sadducäer will ich bleiben! — Das könnte mich zur Berzweiflung treiben,. Daß von dem Bolk, das hier mich bedrängt, Auch würde die Ewigkeit eingeengt; Das wäre doch inn der alte Patsch, Droben gäb's nur verklärten Klatsch.

Sen nicht so heftig, sen nicht so dumm! Da drüben bildet sich alles um.

Ich habe nichts gegen die Frömmigkeit, Sie ist zugleich Bequemlichkeit; Wer ohne Frömmigkeit will leben, Muß großer Mühe sich ergeben: Auf seine eigne Hand zu wandern, Sich selbst genügen und den andern, Und freilich auch dabei vertraun: Gott werde wohl auf ihn niederschauu.

Wer Wiffenschaft und Kunst besitzt, Hat auch Religion; Wer jene beiben nicht besitzt, Der habe Religion.

Niemand soll ins Kloster gehn, Als er sen benn wohl versehn Mit gehörigem Sinden-Borrath; Damit es ihm so früh als spat Nicht mög' am Bergnügen sehlen Sich mit Reue durchzugualen. Last euch nur von Pfaffen sagen Was die Krenzigung eingetragen! Niemand kommt zum höchsten Flor Bon Kranz und Orben, Wenn einer nicht zuvor Derb gedroschen worden.

Den beutschen Mannen gereichts zum Ruhm, Daß sie gehaßt bas Christenthum,
Bis Herrn Carolus leidigem Degen
Die eblen Sachsen unterlegen.
Doch haben sie lange genug gerungen,
Bis endlich die Pfassen sie bezwungen
Und sie sich unters Joch geduckt,
Doch haben sie immer einmal gemuckt.
Sie lagen nur im halben Schlaf
Als Luther die Bibel verdeutscht so brav.
Sanct Paulus, wie ein Ritter berb,
Erschien den Rittern minder herb.
Freiheit erwacht in jeder Brust,
Wir protessieren alle mit Lust.

"Ift Concordat und Kirchenplan Richt glücklich durchgeführt?" — Ja fangt einmal mit Rom nur an, Da fend ihr angeführt.

# Ein lutherifder Beiftlicher fprict:

Heiliger, lieber Luther, Du schabtest die Butter Deinen Collegen vom Brod! Das verzeihe dir Gott! "Meinst du benn alles was du sagst?" Meinst du benn ernstlich was du fragst? Wen kummert's was ich meine und sage: Denn alles Meinen ist nur Frage.

Wartet nur! Alles wird sich schicken Was man von mir and, benken mag; Mein Buch bringt es einmal zu Tag In Usum Delphini mit Lücken.

#### Den Reim-Collegen.

Möchte gern lustig zu euch treten, Ihr macht mir's sauer und wißt nicht wie. Giebt's benn einen mobernen Poeten, Ohne Heautontimorumenie?

Wer hätte auf beutsche Blätter Acht, Morgens, Mittag, Abend und Mitternacht, Der wär' um alle seine Zeit gebracht, Hätte weber Stunde, noch Tag, noch Nacht, Und wär' ums ganze Jahr gebracht; Das hätt' ich ihm gar sehr verbacht.

Was reimt ber Junge, ber Franzos, Uns alte Herren zu belehren! Die Zeit ist wie der Teusel los, Die weiß allein uns zu bekehren. Send ihr verrlickt? was fällt ench ein, Den alten Faustus zu verneinen! Der Teufelskerl muß eine Welt sehn Dergleichen Wiberwärt'ges zu vereinen.

Ein jeder benkt in seinem Dunst Andrer Berdienst sein winzig klein. Bewahre jeder die Bergunst Auf seine' Weise toll zu senn.

### Mad ford Byron.

Nein! für ben Poeten ist's zuviel Dieses entsetzliche Strafgericht! Berbammt ist mein Trauerspiel Und die alte Tante nicht.

Geburt und Tob betrachtet' ich Und wollte das Leben vergessen; Ich armer Teufel konnte mich Mit einem König messen.

"Der alte reiche Filiest Blieb bech vom Zeitgeist weit, Sehr weit!" — Wer sich aufs Gelb versteht, Bersteht sich auf die Zeit. Zehr auf die Zeit! "Gelb und Gewalt, Gewalt und Geld, Daran kann man sich freuen, Gerecht= und Ungerechtigkeit Das sind nur Lumpereien."

Ist der Bater auf Geld ersessen Und nutzt sogar die Lampenschnuppen, Kriegen sie den Sohn in die Kluppen, Juden und Huren die werden's fressen.

"Mephisto scheint ganz nah zu sehn!" Es däucht mich fast er spricht mit ein. In manchen wunderlichen Stunden Hat er sich selbst das Maul verbunden, Doch blickt er über die Binde her Als wenn er ein doppelter Teufel wär'.

Wenn auch der Held sich selbst genug ist, Berbunden geht es doch geschwinder; Und wenn der Ueberwund'ne klug ist, Gesellt er sich zum Ueberwinder.

Die reitenden Helben vom festen Land Haben jetzt gar viel zu bedeuten; Doch stünd es ganz in meiner Hand, Ein Meerpferd möcht' ich reiten.

Hatte sonst einer ein Unglück getragen, So burft' er es wohl bem andern klagen; Mußte sich einer im Felde qualen, Hatt' er im Alter was zu erzählen. Bett find fie allgemein die Plagen, Der Einzelne darf sich nicht beklagen; Im Felde darf nun niemand fehlen, Wer soll benn hören wenn sie erzählen?

Die Franzosen verstehn uns nicht; Drum fagt man ihnen deutsch ins Gesicht Bas ihnen wär' verdrießlich gewesen, Benn sie es hätten französisch gelesen.

Gott Dank! daß uns so wohl geschah,
Der Thrann sitt auf Helena!
Doch ließ sich nur der eine bannen,
Wir haben jeto hundert Thrannen,
Die schmieden, uns gar unbequem,
Ein neues Continental=System.
Deutschland soll rein sich isoliren,
Einen Best=Cordon um die Gränze sühren,
Daß nicht einschleiche sort und sort
Kopf, Körper und Schwanz vom fremden Wort.
Wir sollen auf unsern Lordeern ruhn,
Nichts weiter benten als was wir thun.

Berflucht seh wer nach falschem Rath, Mit überfrechem Muth, Das was der Corse-Franke that Nun als ein Deutscher thut. Er fühle spät, er sühle früh Es seh ein dauernd Recht; Ihm geh' es, trop Gewalt und Müh', Ihm und den Seinen schlecht. Was haben wir nicht für Kränze gewunden! Die Fürsten, sie sind nicht gekommen; Die glücklichen Tage die himmlischen Stunden Wir haben voraus sie genommen, So geht es wahrscheinlich mit meinem Bemühn Den Ihrischen Siebensachen; Epimenides, denk' ich, wird in Berlin Zu spät zu früh erwachen. Ich war vom reinen Gefühl durchdrungen; Bald schein' ich ein schmeichelnder Lober: Ich habe der Deutschen Juni gesungen, Das hält nicht die in October.

## An die C .. und D ..

Berfluchtes Bolt! kaum bift du frei So brichst du dich in dir selbst entzwei. War nicht der Noth, des Glücks genug? Deutsch oder Teutsch du wirst nicht klug.

Sagst du: Gott! so sprichst du vom Ganzen, Sagst du: Welt! so sprichst du von Schranzen. Hofschranzen sind noch immer die besten, Bolkschranzen fürchte, die allerletzten.

Calan empfahl sich Alexandern, Um jenen Rogus zu besteigen; Der König fragte, so die Andern Des Heeres auch: Was willst du zeigen? "Nichts zeigen will ich, aber zeigen, Daß vor dem Könige, dem Heere, Bor blinkend bligendem Gewehre, Dem Weisen sich's geziemt zu schweigen." Was die Großen Gutes thaten Sah ich oft in meinem Leben; Was uns num die Bölker geben, Deren auserwählte Weisen Nun zusammen sich berathen, Wögen unfre Enkel preisen Die's eben.

Sonst wie die Alten sungen So zwitscherten die Jungen; Jetzt wie die Jungen singen Solls bei den Alten klingen. Bei solchem Lieb und Reigen Das Beste — ruhn und schweigen.

Barum benn aber bei unsern Sigen Bift du so selten gegenwärtig?" Mag nicht für Langerweile schwitzen, Der Mehrheit bin ich immer gewärtig.

Was doch die größte Gesellschaft beut? Es ist die Mittelmäßigkeit.

Constitutionell sind wir alle auf Erben; Niemand soll besteuert werden Als wer repräsentirt ist. Da dem also ist, Frag' ich und werde kühner: Wer repräsentirt denn die Diener? Wie alles war in der Welt entzweit, Fand jeder in Mauern gute Zeit; Der Ritter duckte sich hinein, Bauer in Noth sand's auch gar sein. Wo kam die schönste Bildung her Und wenn sie nicht vom Bürger wär'? Wenn aber sich Ritter und Bauern verbinden, Da werden sie freilich die Bürger schinden.

> Laßt euch mit dem Bolk nur ein, Popularischen! Entschied' es, Wellington und Aristides Werden bald bei Seite sehn.

Anbete du das Feuer hundert Jahr, Dann fall' hinein, dich frifit's mit Haut und Haar.

> Ich bin so sehr geplagt Und weiß nicht was sie wollen, Daß man die Menge fragt Was Einer hätte thun sollen.

Mir ist bas Volk zur Last, Meint es boch bieß und bas: Beil es bie Fürsten haßt, Denkt es, es wäre was.

"Sage mir was das für Pracht ist? Aeußere Größe, leerer Schein! —" O! zum Henker! Wo die Macht ist, Ist doch auch das Recht zu sehn. Die gute Sache kommt mir vor Als wie Saturn, der Skuder: Kamm sind sie an das Licht gebracht, So frist er seine Kinder.

Das ist nicht zu vermeiben, Das ist nicht zu vermeiben, Doch von der schlimmsten ist sie nicht Bis jetzt zu unterscheiben.

Ich kann mich nicht bereben lassen, Macht mir ben Teufel nur nicht klein: Ein Kerl ben alle Menschen hassen, Der muß was sehn!

"Warum benn wie mit einem Besen Wird so ein König hinausgekehrt?" Wären's Könige gewesen Sie stlinden alle noch undersehrt.

Grabichrift, gefest von A. v. 3.

Berftanben hat er vieles recht, Doch follt' er anders wollen; Warum blieb er ein Fürstenknecht? Hätt' unfer Knecht sehn sollen.

# Bahme Zenien.

## VII.

Lasset walten, lasset gelten Was ich wunderlich verklindigt! Dürstet ihr den Guten schelten, Der mit seiner Zeit gestündigt?

Niemand will der Dichter fränken, Folgt er kilhn dem raschen Flug; Wollte jemand anders denken, Ist der Weg ja breit genug.

Schwärmt ihr boch zu ganzen Schaaren Lieber als in wenig Paaren, Laßt mir keine Seite Leer! Summst umher, es wird euch glilden! Einzeln stechen auch die Wilden, Braucht nicht gleich ein ganzes Heer. Da ich viel allein verbleibe, Pflege weniges zu fagen; Da ich aber gerne schreibe, Mögen's meine Leser tragen!

Sollte heißen: gern bictire, Und das ist doch auch ein Sprechen, Wo ich keine Zeit verliere; Niemand wird mich unterbrechen.

Wie im Auge mit fliegenden Miden, So ist's mit Sorgen ganz genau; Wenn wir in die schöne Welt hinein bliden, Da schwebt ein Spinneweben-Grau; Es überzieht nicht, es zieht nur vortiber, Das Bild ist gestört, wenn nur nicht trüber; Die klare Welt bleibt klare Welt: Im Auge nur ist's schlecht bestellt.

Trage bein Uebel, wie bu magst, Klage niemand bein Misgeschick; Wie du dem Freunde ein Unglück klagst, Giebt er dir gleich ein Dutzend zurück!

In keiner Gilbe kann man seyn, Man wisse benn zu schulkern sein; Das, was sie lieben, was sie hassen, Das muß man eben geschehen lassen; Das, was sie wissen, läßt man gelten, Was sie nicht wissen, muß man schelten, Althergebrachtes weiter führen, Das Neue klüglich retarbiren: Dann werben sie bir zugestehn, Auch nebenher beinen Weg zu gehn. Doch würden sie, könnt' es gelingen, Zum Widerruf bich pfässsisch zwingen.

Ist erst eine dunkle Kammer gemacht, Und sinster als eine ägyptische Nacht, Durch ein gar winzig Löchlein bringe Den seinsten Sonnenstrahl herein, Daß er dann durch das Prisma dringe, Alsbald wird er gebrochen sehn. Aufgedröselt bei meiner Ehr' Siehst ihn als ob's ein Stricklein wär, Siebenfardig statt weiß, oval statt rund, Glaube hierbei des Lehrers Mund: Was sich hier auseinander reckt, Das hat alles in Sinem gesteckt. Und dir, wie manchem seit hundert Jahr, Wächsstriber kein granes Haar.

Hemmet ihr verschmähten Freier Nicht die schlechtgestimmte Leier, So verzweis!' ich ganz und gar; Ists zeigt sich ohne Schleier, Doch der Mensch er hat den Staar.

Die geschichtlichen Symbole — Thörig, wer sie wichtig hält; Immer forschet er ins Hohle Und versäumt die reiche Welt. Suche nicht verborgne Weihe! Unterm Schleier laß das Starre! Willst du leben, guter Narre, Sieh nur hinter dich ins Freie.

Einheit ewigen Lichts zu fpalten, Missen wir für thörig halten, Wenn euch Irrthum schon genügt. Hell und Dunkel, Licht und Schatten, Weiß man klüglich sie zu gatten, Ist das Farbenreich besiegt.

Die beiden lieben sich gar fein, Mögen nicht ohne einander sehn. Wie eins im andern sich verliert, Manch buntes Kind sich ansgediert; Im eignen Ange schane mit Lust, Was Plato von Andeginn gewußt: Denn das ist der Natur Gehalt, Daß außen gilt was innen galt.

Das wirst du sie nicht überreden, Sie rechnen dich ja zu den Blöden, Bon blöden Angen, blöden Sinnen; Die Finsterniss im Lichte drinnen, Die kannst du ewig nicht erfassen; Walst das den Herren überlassen, Die's zu beweisen sind erbötig. Gott sen den guten Schülern gnädig!

Mit widerlegen, bebingen, begrimmen, Bemüht und brilftet mancher sich; Ich kann baraus nichts weiter gewinnen Als daß er anders benkt wie ich.

Wie man die Könige verletzt, Wird der Granit auch abgesetzt; Und Gneiß der Sohn ist mm Papa! Auch dessen Untergang ist nah: Denn Pluto's Sabel drohet schon Dem Urgrund Revolution; Basalt, der schwarze Teusels=Mohr, Aus tiesster Hölle bricht hervor, Zerspaltet Fels, Gestein und Erden, Omega muß zum Alpha werden. Und so wäre denn die liebe Welt Geognostisch auch auf den Kopf gestellt.

Kaum wendet der eble Werner den Rücken, Zerstört man das Poseidaonische Reich; Wenn alle sich vor Hephästos bücken, Ich kam es nicht sogleich: Ich weiß nur in der Folge zu schätzen. Schon hab' ich manches Credo verpaßt; Wir sind sie alle gleich verhaßt, Neue Götter und Götzen.

Ursprünglich eignen Sim Laß dir nicht rauben! Woran die Menge glaubt, Ift leicht zu glauben. Natürlich mit Berstand Sen du befliffen; Was der Gescheidte weiß Ift schwer zu wissen.

Je mehr man kennt, je mehr man weiß Erkennt man: alles dreht im Kreis, Erst lehrt man jenes, lehrt man dieß; Nun aber waltet ganz gewiß Im innern Erdenspatium Byro = Hydrophylacium, Damit's der Erden = Obersläche An Feuer und Wasser nicht gebreche. Wo käme denn ein Ding sonst her, Wenn es nicht längst schon fertig wär'? So ist denn, eh' man sich's versah, Der Pater Kircher wieder da. Will mich jedoch des Worts nicht schämen:

Keine Gluthen, keine Meere Geb' ich in dem Innern zu; Doch allherrschend waltet Schwere; Nicht verdammt zu Tod und Ruh. Bom lebendigen Gott lebendig, Durch den Geist, der alles regt, Wechselt sie, nicht unbeständig, Immer in sich selbst bewegt.

Seht nur hin! Ihr werbet's fassen! Wenn Mercur sich hebt und neigt, Wird im Anziehn, im Entlassen, Atmosphäre schwer und leicht. · Mir genügt nicht eure Lehre: Ebb' und Fluth der Atmosphäre Denk' sich's jeder wie er kann! Will mich nur an Hermes halten; Denn des Barometers Walten Ist der Witterung Thrann.

Westen mag die Luft regieren, Sturm und Fluth nach Often führen, Wenn Mercur sich schläfrig zeigt; Mer Elemente Toben, Ofther ist es aufgehoben, Wenn er aus dem Schlummer steigt.

Das Leben wohnt in jedem Sterne: Er wandelt mit den andern gerne Die selbsterwählte reine Bahn; Im innern Erdenball pulsiren Die Kräfte, die zur Nacht uns führen Und wieder zu dem Tag heran.

Wenn im Unendlichen daffelbe Sich wiederholend ewig fließt, Das taufenbfältige Gewölbe Sich fräftig in einander schließt; Strömt Lebenslust aus allen Dingen, Dem kleinsten wie dem größten Stern, Und alles Drängen, alles Ringen Ift ewige Ruh in Gott dem Herrn. Nachts, wann gute Geister schweisen, Schlaf dir von der Stirne streisen, Mondenlicht und Sternenslimmern Dich mit ewigen All umschimmern, Scheinst du dir entförpert schon, Wagest dich an Gottes Thron.

Aber wenn ber Tag die Welt Wieder auf die Filhe stellt, Schwerlich möcht' er dir's erfüllen Mit der Frlihe bestem Willen; Zu Mittag schon wandelt sich Worgentraum gar wunderlich.

Seh du im Leben wie im Wissen
Durchaus der reinen Fahrt bestissen;
Wenn Sturm und Strömung stoßen, zerr'n,
Sie werden doch nicht deine Herrn;
Compaß und Bol-Stern, Zeitenmesser
Und Sonn' und Mond verstehst du besser,
Bollendest so nach deiner Art
Mit stillen Freunden deine Fahrt.
Besonders wenn dich's nicht verdrießt,
Wo sich der Weg im Kreise schließt;
Der Weltumsegler freudig trifft
Den Hasen, wo er ausgeschifft.

Wie fruchtbar ist ber kleinste Kreis, Wenn man ihn wohl zu psiegen weiß.

Wenn Kindesblick begierig schaut Er findet des Baters Haus gebaut: Und wenn das Ohr sich erst vertraut Ihm tont ber Muttersprache Laut; Gewahrt es bief und jenes nab. Man fabelt ihm was fern geschab. Umsittigt ihn, wächs't er beran; Er findet eben alles gethan, Man rühmt ihm bieß, man preif't ihm bas: Er wäre gar gern auch etwas: Wie er foll wirken, schaffen, lieben, Das steht ja alles schon geschrieben Und, was noch schlimmer ist, gebruckt. Da steht der junge Mensch verduckt Und endlich wird ihm offenbar: Er fen mur was ein anbrer war.

Gern wär' ich Ueberliefrung los Und ganz original; Doch ist das Unternehmen groß Und führt in manche Qual. Als Autochthone rechnet' ich Es mir zur höchsten Ehre, Wenn ich nicht gar zu wunderlich Selbst Ueberliefrung wäre.

Bom Bater hab' ich die Statur,
Des Lebens ernstes Führen,
Bon Mitterchen die Frohnatur
Und Lust zu sabuliren.
Urahnherr war der Schönsten hold,
Das spult so hin und wieder,
Urahnfrau liebte Schmud und Gold,
Das zucht wohl durch die Glieber.

Sind nun die Elemente nicht Aus dem Complex zu trennen, Was ift denn an dem ganzen Wicht Original zu nennen?

Theilen kann ich nicht das Leben, Nicht das Immen noch das Außen, Allen muß das Ganze geben, Um mit euch und mir zu hausen. Immer hab' ich mur geschrieben Wie ich sühle, wie ich's meine, Und so spalt' ich mich, ihr Lieben, Und bin immersort der Eine.

Sprüche in Prosa.

. , . . • .

# Marimen und Mefterionen.

In fieben Abtheilungen.

### Erfte Abtheilung.

Alles Gescheibte ist schon gedacht worden, man muß nur versuchen es noch einmal zu denken.

Wie kann man sich selbst kennen lernen? Durch Betrachten niemals, wohl aber durch Handeln. Bersuche deine Pflicht zu thun und du weißt gleich was an dir ist.

Was aber ist beine Pflicht? Die Forderung des Tages.

Die vernünftige Welt ist als ein großes unsterbliches Individuum zu betrachten, das unaufhaltsam das Nothwendige bewirft und dadurch sich sogar über das Zufällige zum Herrn macht.

Mir wird, je länger ich lebe, immer verdrießlicher, wenn ich den Menschen sehe, der eigentlich auf seiner höchsten Stelle da ist um der Natur zu gebieten, um sich und die Seinigen von der gewaltthätigen Goethe sammt. Werke. III. Nothwendigkeit zu befreien; wenn ich sehe wie er aus irgend einem vorgefaßten falschen Begriff gerade das Gegentheil thut von dem was er will, und sich alsdann, weil die Anlage im Ganzen verdorben ist, im-Einzelnen kummerlich herum pfuschet.

Tüchtiger thätiger Mann verdiene dir und erwarte:
von den Großen — Gnade,
von den Mächtigen — Gunst,
von Thätigen und Guten — Förderung,
von der Menge — Neigung,
von dem Einzelnen — Liebe.

Sage mir mit wem du umgehft, so sage ich dir wer du bist; weiß ich, womit du dich beschäftigst, so weiß ich was aus dir werden kann.

Jeder Mensch muß nach seiner Weise benken, denn er findet auf seinem Wege immer ein Wahres, oder eine Art von Wahrem die ihm durchs Leben hilft; nur darf er sich nicht gehen lassen; er muß sich controliren; der bloße nackte Instinct geziemt nicht dem Menschen.

Unbedingte Thätigkeit, von welcher Art sie seh, macht zuletzt bankerott.

In den Werken des Menschen, wie in denen der Natur, sind eigentlich die Absichten vorzüglich der Ausmerksamkeit werth.

Die Menschen werben an sich und andern irre, weil sie Wittel als Zweck behandeln, da denn vor lauter Thätigkeit gar nichts geschieht oder vielleicht gar das Widerwärtige.

Was wir ausdenken, was wir vornehmen, follte schon vollkommen so rein und schön senn, daß die Welt nur daran zu verderben hätte; wir blieben dadurch in dem Vortheil, das Verschobene zurecht zu rücken, das Zerstörte wieder herzustellen.

Ganze, Halb- und Viertels-Irrthilmer sind gar schwer und mühsam zurecht zu legen, zu sichten und das Wahre daran dahin zu stellen wohin es gehört.

Es ist nicht immer nöthig, daß das Wahre sich verkörpere; schon genug wenn es geistig umher schwebt und Uebereinstimmung bewirkt; wenn es wie Glockenton ernst-freundlich durch die Lüste wogt.

Allgemeine Begriffe und großer Dunkel sind immer auf bem Wege entsetzliches Unglück anzurichten.

"Blasen ist nicht flöten, ihr müßt die Finger bewegen."

Die Botaniker haben eine Pflanzenabtheilung die sie Incompletae nennen; man kann eben auch sagen, daß es incomplete, unvollständige Menschen giebt. Es sind diejenigen deren Sehnsucht und Streben mit ihrem Thun und Leisten nicht proportionirt ist.

Der geringste Mensch kann complet senn, wenn er sich innerhalb ber Gränzen seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten bewegt; aber selbst schöne Borzüge werden verdunkelt, ausgehoben und vernichtet, wenn jenes unerläßlich gesorderte Sbenmaaß abgeht. Dieses Unheil wird sich in der neuern Zeit noch öfter hervorthun; denn wer wird wohl den Forderungen einer durchaus gesteigerten Gegenwart und zwar in schneusster Bewegung genugthun können?

Rur klugthätige Menschen, die ihre Kräfte kennen und sie mit Maaß und Gescheidtigkeit benutzen, werden es im Weltwesen weit bringen.

Ein großer Fehler: daß man sich mehr dunkt als man ist und sich weniger schätzt als man werth ist.

Es begegnet mir von Zeit zu Zeit ein Alngling an dem ich nichts verändert noch gebessert wünschte; nur macht mir bange, daß ich manchen vollsommen geeignet sehe, im Zeitstrom mit fortzuschwimmen; und hier ist's wo ich immersort ausmerksam machen möchte: daß dem Menschen in seinem zerbrechlichen Kahn eben desthalb das Ruder in die Hand gegeben ist, damit er nicht der Willsir der Wellen, sondern dem Willen seiner Einsicht Folge leiste.

Wie soll nun aber ein junger Mann für sich selbst dahin gelangen, dasjenige für tadelnswerth und schädlich anzusehen was jedermann treibt, billigt und fördert? warum soll er sich nicht und sein Naturell auch dahin gehen lassen?

Filr das gröste Unheil unserer Zeit, die nichts reif werden läßt, muß ich halten, daß man im nächsten Augenblick den vorhergehenden verspeist, den Tag im Tage verthut, und so immer aus der Hand in den Wund lebt, ohne irgend etwas vor sich zu bringen. Haben wir doch schon Blätter für sämmtliche Tageszeiten! ein guter Kopf könnte wohl noch eins und das andere intercaliren. Dadurch wird alles was ein jeder thut, treibt, dichtet, ja was er vor hat, ins Dessentliche geschleppt. Niemand darf sich freuen oder leiden als zum Zeitvertreib der übrigen, und so springt's von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt, von Reich zu Reich und zulett von Welttheil zu Welttheil, alles velociferisch.

So wenig nun die Dampfmaschinen zu dämpfen sind, so wenig ist dieß auch im Sittlichen möglich; die Lebhastigkeit des Handels, das Durchrauschen des Papiergeldes, das Anschwellen der Schulden um Schulden zu bezahlen, das alles sind die umgeheuren Esemente, auf die gegenwärtig ein junger Mann gesetzt ist. Wohl ihm, wenn er von der Natur mit mäßigem, ruhigem Sinn begabt ist, um weder unverhältnißmäßige Forderungen an die Welt zu machen, noch auch von ihr sich bestimmen zu lassen.

Aber in einem jeden Kreise bedroht ihn der Tagesgeist, und nichts ist nöthiger, als früh genug ihm die Richtung bemerklich zu machen, wohin sein Wille zu steuern hat.

Die Bebeutsamkeit ber unschuldigsten Reben und Handlungen wächsist mit den Jahren, und wen ich länger um mich sehe, den suche ich immersfort aufmerksam zu machen, welch ein Unterschied stattsinde zwischen Aufrichtigkeit, Bertrauen und Indiscretion, ja daß eigentlich kein Unterschied seh, vielmehr nur ein leiser Uebergang vom Unverfänglichsten zum Schäblichsten, welcher bemerkt oder vielmehr empfunden werden milsse.

Hierauf haben wir umsern Tact zu ilben, sonst laufen wir Gefahr auf bem Wege, worauf wir ums die Gunst der Menschen erwarben, sie ganz unversehens wieder zu verscherzen. Das begreift man wohl im Laufe bes Lebens von selbst, aber erst nach bezahltem theurem Lehrgelde, das man leider seinen Nachkommenden nicht ersparen kann.

Das Berhältniß ber Kilnste und Wiffenschaften zum Leben ift, nach Berhältniß ber Stufen worauf sie stehen, nach Beschaffenheit ber Zeiten und taufend andern Zufälligkeiten, sehr verschieden; beswegen auch niemand barilber im Ganzen leicht klug werben kann.

Poesie wirkt am meisten im Ansang ber Zustände, sie sehen nun ganz roh, halbenstwirt, oder bei Abänderung einer Cultur, beim Gewahrwerden einer fremden Cultur; so daß man also sagen kann, die Wirkung der Neuheit findet durchaus statt.

Musik im hesten Sinne bedarf weniger der Neuheit, ja vielmehr je älter sie ist, je gewohnter man sie ist, besto mehr wirkt sie.

Die Würde der Kunst erscheint bei der Musik vielleicht am eminentesten, weil sie keinen Stoff hat, der abgerechnet werden müste. Sie ist ganz Form und Gehalt und erhöht und veredelt alles was sie ausdrückt.

Die Musit ift heilig ober profan. Das Heilige ist ihrer Wirbe ganz gemäß, und hier hat sie die größte Wirkung aufs Leben, welche sich durch alle Zeiten und Spochen gleich bleibt. Die profane sollte durchaus heiter sehn.

Eine Musik die den heiligen und profanen Charakter vermischt ist gottlos, und eine halbschürige, welche schwache, jammervolle, erbärmliche Empfindungen auszudrucken Belieben findet, ist abgeschmackt. Denn sie ist nicht ernst genug, um heilig zu sehn, und es sehlt ihr der Hauptcharakter des Entgegengesetzten: die Heiterkeit.

Die Heiligkeit der Kirchenmusiken, das Heitere und Neckische der Bolksmelodien sind die beiden Angeln, um die sich die wahre Musik herumdreht. Auf diesen beiden Punkten beweis't sie jederzeit eine unausbleibliche Wirkung: Andacht oder Tanz. Die Vermischung macht irre, die Verschwächung wird sade, und will die Musik sich an Lehrgedichte oder beschreibende und dergleichen wenden, so wird sie kalt.

Plastik wirkt eigentlich nur auf ihrer höchsten Stuse; alles Mittlere kann wohl aus mehr benn Einer Ursache imponiren, aber alle mittleren Kunstwerke dieser Art machen mehr irre als daß sie erfreuen. Die Bildhauerkunst muß sich daher noch ein stoffartiges Interesse suchen, und bas sindet sie in den Bildnissen bedeutender Menschen. Aber auch hier muß sie schon einen hohen Grad erreichen, wenn sie zugleich wahr und würdig sehn will.

Die Malerei ift die läflichste und bequemfte von allen Runften. Die läklichste, weil man ihr um bes Stoffes und bes Gegenstandes willen. auch da wo sie nur Handwerk ober kaum eine Kunft ift, vieles zu gute hält und sich an ihr erfreut; theils weil eine technische obgleich geistlose Ausführung ben Ungebildeten wie ben Bebildeten in Bermunderung fest. so dak sie sich also nur einigermaßen zur Runft zu steigern braucht, um in einem böheren Grade willfommen zu febn. Wahrheit in Karben, Oberflächen, in Beziehungen ber sichtbaren Gegenstände auf einander, ift schon angenehm; und da das Auge ohnehin gewohnt ist alles zu sehen, so ist ihm eine Miggestalt, und also auch ein Migbild nicht so zuwider als dem Ohr ein Mifton. Man läft die schlechteste Abbildung gelten, weil man noch schlechtere Gegenstände zu sehen gewohnt ift. Der Maler darf also nur einigermaßen Klinstler sehn, so findet er schon ein größeres Bublicum als ber Musiker, ber auf gleichem Grade ftunde; wenigstens kann ber geringere Maler immer für sich operiren, anstatt bag ber mindere Musiker sich mit andern sociiven muß, um burch gesellige Leistung einigen Effect zu thun.

Die Frage: ob man bei Betrachtung von Kunstleistungen vergleichen solle ober nicht, möchten wir folgenbermaßen beantworten: Der ausgebildete Kenner soll vergleichen; benn ihm schwebt die Ivee vor, er hat den Begriff gesaßt was geleistet werden könne und solle; der Liebhaber, auf dem Wege zur Bildung begriffen, förbert sich am besten wenn er nicht vergleicht, sondern jedes Berdiensst einzeln betrachtet; dadurch bildet

sich Gefühl und Sinn für das Allgemeinere nach und anach aus. Das Bergleichen der Unkenner ist eigentlich nur eine Bequemlichkeit, die sich gern des Urtheils überheben möchte.

Wahrheitsliebe zeigt sich barin, daß man überall das Gute zu finden und zu schätzen weiß.

Ein historisches Menschengefühl heißt ein bergestalt gebildetes, daß es bei Schätzung gleichzeitiger Verdienste und Verdienstlichkeiten auch die Vergangenheit mit in Anschlag bringt.

Das Beste was wir von der Geschichte haben ist der Enthusiasmus den sie erregt.

Eigenthümlichkeit ruft Eigenthümlichkeit hervor.

Man muß bebenken, daß unter den Menschen gar viele sind, die boch auch etwas Bedeutendes sagen wollen, ohne productiv zu sepn, und da kommen die wunderlichsten Dinge an den Tag.

Tief und ernstlich benkende Menschen haben gegen das Publicum einen bisen Stand.

Wenn ich die Meinung eines andern anhören soll, so muß sie positiv ausgesprochen werden; problematisches hab' ich in mir selbst genug.

Der Aberglaube gehört zum Wesen des Menschen und stüchtet sich, wenn man ihn ganz und gar zu verdrängen denkt, in die wunderlichsten Eden und Winkel, von wo er auf einmal, wenn er einigermaßen sicher zu sehn glaubt, wieder hervortritt.

Wir würden gar vieles besser kennen, wenn wir es nicht zu genau erkennen wollten. Wird uns doch ein Gegenstand unter einem Winkel von fünfundvierzig Graden erst fahlich.

Mitroftope und Fernröhre verwirren eigentlich ben reinen Menschensinn.

Ich schweige zu vielem still, denn ich mag die Menschen nicht irre machen, und din wohl zufrieden, wenn sie sich freuen da wo ich mich ärgere.

Alles was unfern Geift befreit, ohne uns die Herrschaft über uns selbst zu geben, ist verderblich.

Das Was des Kunstwerks interessirt die Menschen mehr als das Wie; jenes können sie einzeln ergreisen, dieses im Ganzen nicht fassen. Daher kommt das Herausheben von Stellen, wobei zuletzt, wenn man wohl ausmerkt, die Wirkung der Totalität auch nicht ausbleibt, aber jedem unbewust.

Die Frage: woher hat's ber Dichter? geht auch nur aufs Was, vom Wie erfährt babei niemand etwas.

Einbildungstraft wird nur durch Kunst, besonders durch Poesie geregelt. Es ist nichts fürchterlicher als Einbildungstraft ohne Geschmack.

Das Manierirte ift ein verfehltes Ideelle, ein subjectivirtes Iveelle, daher fehlt ihm das Geistreiche nicht leicht.

Der Philolog ist angewiesen auf die Congruenz des Geschriebenstderlieserten. Ein Manuscript liegt zum Grunde, es sinden sich in demselden wirkliche Lieden, Schreibsehler, die eine Liede im Sinne machen, und was sonst alles an einem Manuscripte zu tadeln sehn mag. Run sindet sich eine zweite Abschrift, eine dritte; die Bergleichung derselben bewirkt immer mehr, das Berständige und Bernsinstige der Ueberlieserung gewahr zu werden. Ja er geht weiter und verlangt von seinem innern Sinn, daß derselbe ohne äußere Hilssmittel die Congruenz des Abgehandelten immer besser zu begreifen und darzustellen wisse. Weil nun hiezu ein besonderer Tact, eine besondere Vertiesung in seinen abgeschiedenen Autor nöthig und ein gewisser Grad von Ersindungskraft gesordert wird, so kann man dem Philosogen nicht verdenken, wenn er sich auch ein Urtheil bei Geschmackssachen zutraut, welches ihm jedoch nicht immer gelingen wird.

Der Dichter ist angewiesen auf Darstellung. Das höchste berselben ist, wenn sie mit der Wirklichkeit wetteisert, d. h. wenn ihre Schilderungen durch den Geist dergestalt lebendig sind, daß sie als gegenwärtig silt jedermann gelten können. Auf ihrem höchsten Gipsel scheint die Poesie ganzäußerlich; jemehr sie sich ins Innere zurückzieht, ist sie auf dem Wege zu sinken. — Diejenige die nur das Innere darstellt, ohne es durch ein Acuseres zu verkörpern, oder ohne das Acusere durch das Innere durch-sühlen zu lassen, sind beides die letzten Stufen, von welchen aus sie ins gemeine Leben hineintritt.

Die Rebekunst ist angewiesen auf alle Vortheile ber Poesie, auf alle ihre Rechte; sie bemächtigt sich berselben und mißbraucht sie, um gewisse äußere, sittliche ober unstttliche, augenblickliche Vortheile im bürgerlichen Leben zu erreichen.

Ein in natürlicher Wahrheit und Großheit, obgleich wild und unbehaglich ausgebildetes Talent ist Lord Byron, und beswegen kaum ein anderes ihm vergleichbar.

Eigentlichster Werth ber sogenannten Bolkslieder ist der, daß ihre Motive unmittelbar von der Natur genommen sind. Dieses Vortheils aber könnte der gebildete Dichter sich auch bedienen, wenn er es verstünde.

Hiebei aber haben jene immer bas voraus, bag natürliche Menschen sich besser auf ben Laconismus verstehen als eigentlich Gebildete.

Shakspeare ist für aufkeimende Talente gefährlich zu lesen; er nöthigt sie, ihn zu reproduciren, und sie bilben sich ein, sich selbst zu produciren.

Ueber Geschichte kann niemand urtheilen als wer an sich selbst Gesschichte erlebt hat. So geht es ganzen Nationen. Die Deutschen können erst über Literatur urtheilen, seitbem sie selbst eine Literatur haben.

Man ist nur eigentlich lebendig, wenn man sich des Wohlwollens andrer freut.

Frömmigkeit ist kein Zweck, sondern ein Mittel, um durch die reinste Gemütheruhe zur höchsten Cultur zu gelangen.

Deswegen läßt sich bemerken, daß biejenigen, welche Frömmigkeit als Zwed und Ziel aufsteden, meistens Heuchler werben.

"Wenn man alt ist muß man mehr thun als da man jung war."

Erfüllte Pflicht empfindet sich immer noch als Schuld, weil man sich nie ganz genug gethan.

Die Mängel erkennt nur der Lieblose; beshhalb, um sie einzusehen, muß man auch lieblos werden, aber nicht mehr als hiezu nöthig ist.

Das höchste Glück ist das, welches unsere Mängel verbessert und unsere Fehler ausgleicht.

Kannst du lesen, so sollst du verstehen; kannst du schreiben, so mußt du etwas wissen; kannst du glauben, so sollst du begreisen; wenn du begehrst wirst du sollen; wenn du forderst wirst du nicht erlangen, und wenn du ersahren bist, sollst du nuzen.

Man erkennt niemand an als den der ums nutzt. Wir erkennen den Flirsten an, weil wir unter seiner Firma den Besitz gesichert sehen. Wir gewärtigen uns von ihm Schutz gegen äußere und innere widerwärtige Berbältnisse.

Der Bach ist dem Miller befreundet dem er nutt, und er stilligt gern ilber die Räber; was hilft es ihm, gleichgültig durchs Thal hinzuschleichen. Wer sich mit reiner Erfahrung begmigt und barnach handelt, ber hat Wahres genug. Das heranwachsende Kind ist weise in diesem Sinne.

Diese Theorie an und für sich ist nichts nütze, als in so fern sie uns an den Zusammenhang der Erscheinungen glauben macht.

Alles Abstracte wird burch Anwendung dem Menschenverstand genähert, und so gelangt der Menschenverstand durch Handeln und Bevbachten zur Abstraction.

Wer zwiel verlangt, wer sich am Berwickelten erfreut, der ift den Berirrungen ausgesetzt.

Nach Analogien benken ift nicht zu schelten; die Analogie hat den Bortheil daß sie nicht abschließt und eigentlich nichts Letztes will; dagegen die Induction verderblich ist, die einen vorgesetzten Zweck im Auge trägt und, auf benfelben losarbeitend, Falsches und Wahres mit sich fortreißt.

Gewöhnliches Anschauen, richtige Ansicht ber irbischen Dinge, ift ein Erbtheil bes allgemeinen Menschenverstandes.

Reines Anschauen des Meußern und Innern ist fehr felten.

Es äußert sich jenes im praktischen Sinn, im unmittelbaren Handeln; bieses symbolisch, vorzüglich durch Mathematik, in Zahlen und Formeln, durch Rede, uranfänglich, tropisch, als Poesse denie's, als Sprüch-wörtlichkeit des Menschenverstandes.

Das Abwesende wirkt auf uns durch Ueberlieferung. Die gewöhnliche ist historisch zu nennen; eine höhere, der Einbildungskraft verwandte, ist mythisch. Sucht man hinter dieser noch etwas Drittes, irgend eine Besetung, so verwandelt sie sich in Mystik. Auch wird sie leicht sentimental, so daß wir uns nur was gemilthlich ist aneignen.

Die Wirksamkeiten auf die wir achten mussen, wenn wir wahrhaft gefördert senn wollen, find:

Borbereitenbe, Begleitenbe, Mitwirkenbe, Nachhelfenbe, Förbernbe, Berstärkenbe, Hinbernbe, Nachwirkenbe.

Im Betrachten, wie im Hanbeln, ist das Zugängliche von dem Unzugänglichen zu unterscheiden; ohne dieß läßt sich im Leben wie im Wissen wenig leisten.

## »Le sens commun est le Génie de l'humanité.«

Der Gemein=Berstand, der als Genie der Menscheit gelten soll, muß vorerst in seinen Aeußerungen betrachtet werden. Forschen wir wozu ihn die Menscheit benutzt, so sinden wir folgendes:

Die Menschheit ist bebingt burch Bedürfnisse. Sind diese nicht befriedigt, so erweis't sie sich ungeduldig; sind sie befriedigt, so erscheint sie gleichgültig. Der eigentliche Mensch bewegt sich also zwischen beiden Zuständen; und seinen Berstand, den sogenannten Menschenwerstand wird er anwenden seine Bedürfnisse zu befriedigen; ist es geschehen, so hat er die Ausgabe, die Räume der Gleichgültigkeit auszusüllen. Beschränkt sich dieses

in die nächsten und nothwendigsten Gränzen, so gelingt es ihm auch. Erheben sich aber die Bedürfnisse, treten sie aus dem Kreise des Gemeinen heraus, so ist der Gemein=Berstand nicht mehr hinreichend, er ist kein Genius mehr, die Region des Irrthums ist der Menschheit aufgethan.

Es geschieht nichts Unvernünftiges, das nicht Berstand oder Zufall wieder in die Richte brächten; nichts Bernünftiges, das Unverstand und Zufall nicht misseiten könnten.

Jebe große Ibee, sobald sie in die Erscheinung tritt, wirkt thrannisch; baher die Bortheile die sie hervordringt, sich nur allzubald in Nachtheile verwandeln. Man kann beshald eine jede Institution vertheidigen und rühmen, wenn man an ihre Anfänge erinnert und darzuthun weiß, daß alles was von ihr im Anfange gegolten, auch jest noch gelte.

Lessing, ber mancherlei Beschränkung unwillig sühlte, läßt eine seiner Personen sagen: niemand muß müßsen. Ein geistreicher frohgesinnter Mann sagte: wer will, der muß. Ein dritter, freilich ein Gebildeter, sügte hinzu: wer einsieht, der will auch. Und so glaubte man den ganzen Kreis des Erkennens, Wollens und Müssens abgeschlossen zu haben. Aber im Durchschnitt bestimmt die Erkenntniß des Menschen, von welcher Art sie auch seh, sein Thun und Lassen; deswegen auch nichts schrecklicher ist, als die Unwissendet handeln zu sehen.

Es giebt zwei friedliche Gewalten: bas Recht und bie Schicklichkeit.

Das Recht bringt auf Schuldigkeit, die Polizei aufs Geziemende. Das Recht ist abwägend und entscheidend, die Polizei überschauend und gebietend. Das Recht bezieht sich auf den Einzelnen, die Polizei auf die Gesammtheit. Die Geschichte ber Wissenschaften ist eine große Fuge, in ber bie Stimmen ber Böller nach und nach jum Borschein kommen.

### Bweite Abtheilung.

Wenn der Mensch alles leisten soll, was man von ihm fordert, so muß er sich für mehr halten als er ist.

So lange bas nicht ins Absurde geht, erträgt man's auch gern.

Die Arbeit macht ben Gefellen.

Gewisse Bücher scheinen geschrieben zu sehn, nicht damit man daraus lerne, sondern damit man wisse, daß der Berkasser etwas gewuft hat.

Sie peitschen ben Quark, ob nicht etwa Creme baraus werben wolle.

Es ist weit eher möglich sich in den Zustand eines Gehirns zu verssetzen, das im emtschiedensten Irrthum befangen ist, als eines das Halb-wahrheiten sich vorspiegelt.

Die Lust der Deutschen am Unsichern in den Klinsten kommt aus der Pfuscherei her: denn wer pfuscht, darf das Rechte nicht gelten lassen, sonst wäre er gar nichts.

Es ist traurig anzusehen, wie ein außerordentlicher Mensch sich gar oft mit sich selbst, seinen Umständen, seiner Zeit herumwiltigt, ohne auf einen grünen Zweig zu kommen. Trauriges Beispiel Burger.

Die größte Achtung, die ein Autor für sein Publicum haben kann, ist, daß er niemals bringt was man erwartet, sondern was er selbst, auf der jedesmaligen Stufe eigner und fremder Bildung für recht und nitte-lich hält.

Die Weisheit ift nur in ber Wahrheit.

Wenn ich irre kann es jeder bemerken, wenn ich lüge nicht.

Der Deutsche hat Freiheit ber Gesinnung und daher merkt er nicht, wenn es ihm an Geschmacks und Geistes-Freiheit fehlt.

Ist benn die Welt nicht schon voller Räthsel genug, daß man die einfachsten Erscheinungen auch noch zu Räthseln machen soll?

Das kleinste Haar wirft seinen Schatten.

Was ich in meinem Leben durch falsche Tendenzen versucht habe zu thun, hab' ich benn doch zuletzt gelernt begreifen.

Die Freigebigkeit erwirbt einem jeden Gunft, vorzüglich wenn sie von Demuth begleitet wird.

Bor bem Gewitter erhebt sich zum lettenmale ber Staub gewaltsam, ber nun balb für lange getilgt sehn foll.

Die Menschen kennen einander nicht leicht, selbst mit dem besten Willen und Borsat, nun tritt noch der bose Wille hinzu, der alles entstellt.

Man würde einander besser kennen, wenn sich nicht immer einer dem andern gleichstellen wollte.

Ausgezeichnete Personen sind daher übler bran als andere; da man sich mit ihnen nicht vergleicht, paßt man ihnen auf.

In ber Welt kommt's nicht drauf an, daß man die Menschen kenne, sondern daß man im Augenblick klüger seh als der vor uns Stehende. Alle Jahrmärkte und Marktschreier geben Zeugniß.

Richt überall wo Wasser ist sind Frösche; aber wo man Frösche hört ist Wasser.

Wer frembe Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.

Der Irrthum ist recht gut so lange wir jung sind, man muß ihn nur nicht mit ins Alter schleppen.

Alle Travers, die veralten, find unnitges ranziges Zeug.

Durch die bespotische Unvernunft des Cardinal Richelieu war Corneille an sich selbst irre geworden.

Die Natur geräth auf Specificationen wie in eine Sackgasse, sie kann nicht burch und mag nicht wieder zurück, daher die Hartnäckigkeit der National-Bilbung.

Metamorphose im höhern Sinn durch Nehmen und Geben, Gewinnen und Berlieren, hat schon Dante trefflich geschilbert.

Jeder hat etwas in seiner Natur, bas, wenn er es öffentlich ausspräche, Mißfallen erregen mußte.

Wenn der Mensch über sein Physisches oder Moralisches nachdenkt, findet er sich gewöhnlich krank.

Es ist eine Forberung ber Natur, baß ber Mensch mitunter betäubt werbe ohne zu schlafen, baher ber Genuß im Tabakrauchen, Branntweintrinken, Opiaten.

Dem thätigen Menschen kommt es barauf an, daß er das Rechte thue, ob das Rechte geschehe soll ihn nicht klimmern.

Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf.

Die französischen Worte sind nicht aus geschriebenen lateinischen Worten entstanden, sondern aus gesprochenen.

Das Zufällig-Wirkliche, an bem wir weber ein Gesetz ber Natur noch ber Freiheit für ben Augenblick entbecken, nennen wir bas Gemeine.

Bemalung und Punktirung ber Körper ift eine Rücktehr zur Thierheit.

Geschichte schreiben ift eine Art sich bas Bergangene vom Halse zu schaffen.

Bas man nicht versteht besitzt man nicht.

Richt jeber bem man Prägnantes überliefert, wird productiv; es fällt ihm wohl etwas ganz Bekanntes babei ein.

Gunft, als Symbol ber Souveränetät, von schwachen Menschen ausgelibt.

Es gibt nichts Gemeines was, fratzenhaft ausgebrückt, nicht humo= ristisch aussähe.

Es bleibt einem Jeden immer noch so viel Kraft das auszuführen wovon er überzeugt ist.

Das Gebächtniß mag immer schwinden, wenn das Urtheil im Augenblick nicht fehlt.

Die sogenannten Natur=Dichter sind frisch und neu aufgeforderte, aus einer überbildeten, stockenden, manierirten Kunstepoche zurückgewiesene Talente. Dem Platten können sie nicht ausweichen, man kann sie daher als rückschreitend ansehen; sie sind aber regenerirend und veranlassen neue Borschritte.

Reine Nation gewinnt ein Urtheil, als wenn sie über sich selbst urtheilen kann. Zu diesem großen Bortheil gelangt sie aber sehr spät.

Anstatt meinen Worten zu widersprechen sollten fle nach meinem Sinne handeln.

Alle Gegner einer geistreichen Sache schlagen nur in die Kohlen, diese springen umber und glinden da wo sie sonst nicht gewirkt hatten.

Der Mensch wäre nicht ber Vornehmste auf ber Erbe, wenn er nicht zu vornehm für sie wäre.

Das längst Gefundene wird wieder verscharrt; wie bemühte sich Theho die Kometen zu regelmäßigen Körpern zu machen, wofür sie Seneca längst anerkannt.

Wie lange hat man über die Antipoden hin und her gestritten.

Gewissen Beistern muß man ihre 3biotismen lassen.

Es werden jetzt Productionen möglich die Null sind, ohne schlecht zu sehn: Rull, weil sie keinen Gehalt haben; nicht schlecht, weil eine allgemeine Form guter Muster den Verfassern vorschwebt.

Der Schnee ift eine erlogene Reinlichkeit.

Wer fich vor der Idee scheut, hat auch zulett den Begriff nicht mehr.

Unsere Meister nennen wir billig die, von benen wir immer lernen. Nicht ein Jeder, von dem wir lernen, verdient diesen Titel.

Alles Lyrische muß im Ganzen sehr vernünftig, im Einzelnen ein bischen unvernünftig sehn.

Es hat mit Euch eine Beschaffenheit wie mit bem Meer, bem man unterschiebentliche Namen giebt und es ist boch endlich alles gesalzen Wasser.

Man sagt: eitles Eigenlob stinket; das mag seyn: was aber fremder und ungerechter Tadel für einen Geruch habe, dafür hat das Publicum keine Nase.

Der Roman ist eine subjective Spopöe, in welcher ber Verfasser sich die Erlaubniß ausbittet die Welt nach seiner Weise zu behandeln. Es fragt sich also nur, ob er eine Weise habe, das andere wird sich schon sinden.

Es giebt problematische Naturen, die keiner Lage gewachsen sind, in der sie sich befinden und denen keine genug thut. Darans entsteht der ungeheure Widerstreit, der das Leben ohne Genuß verzehrt.

Das eigentlich wahrhaft Gute was wir thun, geschieht größtentheils Clam, Vi et Precario.

Ein luftiger Gefährte ift ein Rollwagen auf ber Banderschaft.

Der Schnut ist glänzent wenn die Sonne scheinen mag.

Der Müller benkt, es machse kein Beizen als bamit seine Mithle gebe.

Es ist schwer gegen ben Augenblick gerecht sehn: ber gleichgültige macht uns Langeweile, am guten hat man zu tragen und am bösen zu schleppen.

Der ist der glücklichste Mensch, der das Ende seines Lebens mit dem Ansang in Berbindung setzen kann.

So eigensinnig widersprechend ist der Mensch: Zu seinem Vortheil will er keine Nöthigung, zu seinem Schaden leibet er jeden Zwang.

Die Borficht ift einfach, die hinterbreinsicht vielfach.

Ein Zustand, ber alle Tage neuen Berbruß zuzieht, ist nicht ber rechte.

Bei Unvorsichtigkeiten ift nichts gewöhnlicher als Aussichten auf bie Möglichkeiten eines Auswegs zu suchen.

Die Hindus ber Wüste geloben keine Fische zu effen.

Es ist mit Meinungen, die man wagt, wie mit Steinen, die man woran im Brette bewegt; sie können geschlagen werben, aber sie haben ein Spiel eingeleitet, das gewonnen wird.

Es ist so gewiß als wunderbar, daß Wahrheit und Irrthum aus Einer Quelle entstehen; deswegen man oft dem Irrthum nicht schaden darf, weil man zugleich der Wahrheit schadet.

Die Wahrheit gehört dem Menschen, der Irrthum der Zeit an. Deswegen sagte man von einem ausserordentlichen Manne: Le malheur des tems a causé son erreur, mais la sorce de son ame l'en a fait sortir avec gloire.

Jebermann hat seine Eigenheiten und kann sie nicht los werben; und doch geht mancher an seinen Eigenheiten, oft an den unschuldigsten zu Grunde.

Wer sich nicht zu viel blinkt, ift viel mehr als er glaubt.

In Kunst und Wissenschaft so wie im Thun und Handeln kommt alles darauf an, daß die Objecte rein aufgefaßt und ihrer Natur gemäß behandelt werden.

Wenn verständige, sinnige Personen im Alter die Wissenschaft gering schätzen, so kommt es nur daher, daß sie von ihr und von sich zu viel gefordert haben.

Ich bedaure die Menschen welche von der Bergänglichkeit der Dinge viel Wesens machen und sich in Betrachtung irdischer Nichtigkeit verlieren; sind wir ja eben deßhalb da um das Bergängliche unvergänglich zu machen, das kann ja nur dadurch geschehen, wenn man beides zu schätzen weiß.

Was die Franzosen Tournure nennen ist eine zur Anmuth gemilberte Anmaßung. Man sieht baraus, daß die Deutschen keine Tournure haben können, ihre Anmaßung ist hart und herb, ihre Anmuth mild und bemilthig; das eine schließt das andere aus und sind nicht zu verbinden. Einen Regenbogen, ber eine Biertelstunde steht, sieht man nicht mehr an.

Es begegnete und geschieht mir noch, daß ein Werk bildenber Kunst mir beim ersten Anblick mißfällt, weil ich ihm nicht gewachsen bin; ahn' ich aber ein Verdienst daran, so such ich ihm beizukommen und dann fehlt es nicht an den erfreulichsten Entdeckungen; an den Dingen werd' ich neue Eigenschaften und an mir neue Fähigkeiten gewahr.

Der Glaube ift ein häuslich, heimlich Capital, wie es öffentliche Spar = und Hilfscassen giebt, woraus man, in Tagen ber Noth, Einzelnen ihr Bedürfniß reicht; hier nimmt ber Gläubige sich seine Zinsen im Stillen felbst.

Der eigentliche Obscurantismus ist nicht daß man die Ausbreitung des Wahren, Klaren, Nützlichen hindert, sondern daß man das Falsche in Cours bringt.

Indem ich mich zeither mit der Lebensgeschichte wenig und viel bedeutender Menschen anhaltender beschäftigte, kam ich auf den Gedanken: es möchten sich wohl die einen in dem Weltgewebe als Zettel, die andern als Einschlag betrachten lassen; jene gäben eigentlich die Breite des Gewebes an, diese dessen Halt, Festigkeit, vielleicht auch mit Zuthat irgend eines Gebildes. Die Scheere der Parze hingegen bestimmt die Länge, dem sich denn das Uebrige alles zusammen unterwersen muß. Weiter wollen wir das Gleichniß nicht verfolgen.

Auch Bücher haben ihr Erlebtes das ihnen nicht entzogen werden kann.

Wer nie sein Brod mit Thränen aß, Wer nicht die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. Diese tiefschmerzlichen Zeilen wiederholte sich eine höchst vollkommene, angebetete Königin in der grausamsten Berbannung, zu gränzenlosem Elend verwiesen. Sie befreundete sich mit dem Buche das diese Worte und noch manche schmerzliche Erfahrung überliesert, und zog daraus einen peinlichen Erost; wer dürfte diese schon in die Ewigkeit sich erstreckende Wirkung wohl jemals verkümmern?

Mit dem größten Entzüden sieht man im Apollo Saal der Billa Albobrandini zu Frascati, auf welche glückliche Weise Dominichin die Ovidischen Metamorphosen mit der schicklichsten Dertlichkeit umgiedt; dabei num erinnert man sich gern, daß die glücklichsten Ereignisse doppelt selig empfunden werden, wenn sie uns in herrlicher Gegend gegönnt waren, ja, daß gleichglültige Momente durch würdige Localität zu hoher Bedeutung gesteigert wurden.

Mannräuschlein nannte man im siebzehnten Jahrhundert gar ausbrucksvoll die Geliebte.

Liebes gewaschenes Seelchen ift ber verliebtefte Ausbruck auf hiodenfee.

Das Wahre ist eine-Fadel, aber eine ungeheure; beswegen suchen wir alle nur blinzend so daran vorbei zu kommen, in Furcht sogar uns zu verbrennen.

Die Rlugen haben mit einander viel gemein. Aefchylus.

Das eigentlich Unverständige sonst verständiger Menschen ist, daß sie nicht zurecht zu legen wissen, was ein Anderer sagt, aber nicht gerade trifft, wie er's hätte sagen sollen.

Ein Jeber, weil er spricht, glaubt auch über die Sprache sprechen zu können.

Man barf nur alt werben um milber zu sehn; ich sehe keinen Fehler begehen, ben ich nicht auch begangen hätte.

Der Handelnde ift immer gewiffenlos, es hat niemand Gewiffen, als ber Betrachtende.

Ob benn die Glücklichen glauben, daß der Unglückliche wie ein Gladiator mit Anstand vor ihnen umkommen solle, wie der römische Böbel zu fordern pflegte?

Den Timon fragte jemand wegen des Unterrichts seiner Kinder. Laßt sie, sagte der, unterrichten in dem was sie niemals begreifen werden.

Es giebt Personen, denen ich wohl will, und wünschte ihnen besser wollen zu können.

Der eine Bruder brach Töpfe, ber andere Krilge. Berberbliche Wirthschaft!

Wie man aus Gewohnheit nach einer abgelaufenen Uhr hinsteht, als wenn sie noch ginge; so blickt man auch wohl einer Schönen ins Gesicht, als wenn sie noch liebte.

Der Haß ist ein actives Misvergnügen, ber Neid ein passives; besthalb darf man sich nicht wundern, wenn der Neid so schnell in Haß übergeht.

Der Rhythmus hat etwas Zanberisches, sogar macht er uns glanben, das Erhabene gehöre uns an.

Dilettantismus, ernftlich behandelt, und Wissenschaft, mechanisch betrieben, werden Bedanterei.

Die Kunst kann niemand fördern als der Meister. Gönner fördern den Künstler, das ist recht und gut; aber dadurch wird nicht immer die Kunst gesördert.

Dentlichkeit ist eine gehörige Bertheilung von Licht und Schatten. Samann. Hört!

Shakspeare ist reich an wundersamen Tropen, die ans personificirten Begriffen entsiehen, und uns gar nicht kleiden mürden, dei ihm aber völlig am Plaze sind, weil zu seiner Zeit alle Kunst von der Allegorie beherrscht wurde.

And, findet berfelbe Gleichniffe no wir sie nicht hernehmen würden; 3. B. wom Buche. Die Druckerkunft war schon liber hundert Jahre ersunden, dessen ungeachtet erschien ein Buch noch als ein Heiliges, wie wir aus dem damaligen Sindande sehen; und so war es dem edlen Dichter lieb und ehrenwerth; wir aber broschiren jetzt alles und haben nicht leicht wor dem Sindande woch seinem Inhalte Respect.

Herr von Schweinichen ist ein merkwirdiges Geschichts = unt Sittenbuch; für die Mühe die es kostet es zu lesen, sinden wir und reichlich belohnt; es wird für gewisse Zustände eine Symbolis der vollskommensten Art. Es ist kein Leseduch, aber man muß es gelesen haben.

Der thörigste von allen Frrthümern ift, wenn junge gute Köpfe glauben ihre Originalität zu verlieren, indem sie das Wahre anerkennen was von andern schon anerkannt worden.

Die Gelehrten sind meist gehässig, wenn sie widerlegen; einen Frrenden sehen sie gleich als ihren Tobseind an.

Die Schönheit kann nie über sich felbst beutlich werden.

Sobald man der subjectiven, oder sogenannten sentimentalen Poesse, mit der objectiven, darstellenden, gleiche Rechte verlieh, wie es denn auch nicht wohl anders sehn konnte, weil man sonst die moderne Poesse ganz hätte ablehnen missen; so war voraus zu sehen, daß, wenn auch wahrshafte poetische Genies geboren werden sollten, sie doch immer mehr das Gemüthliche des inneren Lebens als das Allgemeine des großen Weltlebens darstellen würden. Dieses ist num in dem Grade eingetroffen, daß es eine Poesse ohne Tropen giebt, der man doch keineswegs allen Beisall versagen kann.

## Britte Abtheilung.

Der Irrthum ist viel leichter zu erkennen, als die Wahrheit zu finden; jener liegt auf der Oberstäche, damit läßt sich wohl sertig werden; diese ruht in der Tiefe, danach zu forschen ist nicht jedermanns Sache.

Wir alle leben vom Bergangnen umb gehen am Vergangnen zu Grunde.

Wie wir was Großes lernen sollen, flüchten wir uns gleich in unfre angeborne Armseligkeit und haben doch immer etwas gelernt.

Den Deutschen ist nichts baran gelegen zusammen zu bleiben, aber boch für sich zu bleiben. Jeber, seh er auch welcher er wolle, hat so ein eignes Fürsich, bas er sich nicht gern möchte nehmen lassen.

Die empirisch = sittliche Welt besteht größtentheils nur aus bosem Willen und Neid.

Der Aberglaube ift die Poesie des Lebens, deswegen schadet's dem Dichter nicht abergläubisch zu sehn.

Das Leben, so gemein es aussieht, so leicht es sich mit bem Gewöhnlichen, bem Alltäglichen zu begnügen scheint, hegt und pflegt boch immer gewisse höhere Forderungen im Stillen, und sieht sich nach Mitteln um, sie zu befriedigen.

Mit dem Vertrauen ist es eine wunderliche Sache: Hört man nur Einen, der kann sich irren oder sich betrügen; hört man viele, die sind in demselbigen Falle und gewöhnlich findet man da die Wahrheit gar nicht herans.

Unreine Lebensverhältnisse soll man niemand wünschen; sie sind aber für den, der zufällig hinein geräth, Prüfsteine des Charakters und des Entschiedensten was der Mensch vermag.

Ein beschränkter ehrlicher Mensch sieht oft die Schelmerei der feinsten Mächler (Faiseurs) durch und durch.

Wer keine Liebe fühlt, muß schmeicheln lernen, sonst kommt er nicht aus.

Gegen die Kritik kann man sich weder schützen noch wehren; man muß ihr zum Trut handeln, und das läßt sie sich nach und nach gefallen.

Die Menge kann tüchtige Menschen nicht entbehren, und die Tüchtigen sihnen jederzeit zur Last.

Wer meine Fehler überträgt, ift mein Herr und wenn's mein Diener ware.

Memoiren von oben herunter oder von unten hinauf, sie muffen sich immer begegnen.

Wenn man von den Leuten Pflichten forbert und ihnen keine Rechte zugestehen will, muß man sie gut bezahlen.

Das sogenannte Romantische einer Gegend ist ein stilles Gestihl bes Erhabenen unter der Form der Vergangenheit, oder was gleich lautet, der Einsamkeit, Abwesenheit, Abgeschiedenheit.

Der herrliche Kirchengesang: Veni Creator Spiritus ist ganz eigentlich ein Appel ans Genie; beswegen er auch geist = und kraftreiche Menschen gewaltig anspricht.

Das Schöne ift eine Manisestation geheimer Naturgesetze, die uns ohne dessen Erscheinung ewig wären verborgen geblieben.

Aufrichtig zu sehn kann ich versprechen; unparteiisch zu sehn aber nicht.

Der Undank ist immer eine Art Schwäche. Ich habe nie gesehen, daß tlichtige Menschen wären undankbar gewesen.

Wir alle sind so bornirt, baß wir immer glauben Recht zu haben; und so läßt sich ein außerordentlicher Geist denken, der nicht allein irrt, sondern sogar Lustziam Irrthum hat.

Reine mittlere Wirkung zur Bollendung bes Guten und Rechten ift sehr selten; gewöhnlich sehen wir Pedanterie, welche zu retardiren, Frechheit, die zu übereilen strebt.

Worte und Bild sind Correlate, die sich immersort suchen, wie wir an Tropen und Gleichnissen gemassam gewahr werden. So von jeher, was dem Ohr nach innen gesagt oder gesungen war, sollte dem Auge gleichsalls entgegen kommen. Und so sehen wir in kindlicher Zeit in Gesetbuch und Heilsordnung, in Bibel und Fibel, sich Wort und Bild immersort balanciren. Wenn man aussprach was sich nicht bilden, bildete was sich nicht aussprechen ließ, so war das ganz recht; aber man vergrifssich gar oft, und sprach statt zu bilden, und daraus entstanden die doppelt bösen symblischen Ungeheuer.

Eine Sammlung von Anekvoten und Maximen ist für den Weltmann der größte Schatz, wenn er die ersten an schicklichen Orten ins Gespräch einzustreuen, der letzten im treffenden Falle sich zu erinnern weiß.

Man sagt: studire Künstler die Natur! Es ist aber keine Kleinigkeit aus dem Gemeinen das Edle, aus der Unsorm das Schöne zu entwickeln.

Wo der Antheil sich verliert, verliert sich auch das Gedächtniß.

Die Welt ist eine Glocke die einen Rif hat, sie klappert aber klingt nicht.

Die Zudringlichkeit junger Dilettanten muß man mit Wohlwollen ertragen, sie werden im Alter die wahrsten Berehrer der Kunft und des Meisters.

Wenn die Menschen recht schlecht werben, haben sie keinen Antheil mehr als die Schadenfreude.

Gescheidte Leute sind immer das beste Conversations = Lexison.

Es giebt Menschen die gar nicht irren, weil sie sich nichts Bernfinf= tiges vorsetzen.

Kenne ich mein Berhältniß zu mir selbst und zur Außenwelt, so beiß' ich's Wahrheit. Und so kann jeder seine eigene Wahrheit haben, und es ist doch immer dieselbige.

Das Besondere unterliegt ewig dem Allgemeinen; das Allgemeine hat ewig sich dem Besondern zu filgen.

Vom eigentlich Productiven ift niemand Herr und sie milssen es alle nur so gewähren lassen.

Wem die Natur ihr offenbares Geheimniß zu enthüllen anfängt, der . empfindet eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten Auslegerin, der Runft.

Die Beit ift felbst ein Glement.

Der Mensch begreift niemals wie anthropomorphisch er ist.

Ein Unterschied, der dem Berstand nichts giebt, ist kein Unterschied.

Die Verwechselung eines Consonanten mit dem andern möchte wohl aus Unfähigkeit des Organs, die Verwandlung der Bocale in Diphthongen aus einem eingebildeten Pathos entstehen.

Man kann nicht für jedermann leben, besonders für die nicht, mit benen man nicht leben möchte.

Der Appell an die Nachwelt entspringt aus dem reinen lebendigen Gefühl, daß es ein Unvergängliches gebe, und, wenn auch nicht gleich anerkannt, doch zuletzt aus der Minorität sich der Majorität werde zu erfreuen haben.

Beheimniffe find noch feine Bunder.

I convertiti stano freschi appresso di me.

Leichtstunige, leibenschaftliche Begünstigung problematischer Talente war ein Fehler meiner frühern Jahre, ben ich niemals ganz ablegen konnte.

Ich möchte gern ehrlich mit bir sehn, ohne daß wir uns entzweiten, das geht aber nicht. Du benimmst dich falsch und setzest dich zwischen zwei Stühle, Anhänger gewinnst du nicht und verlierst beine Freunde. Bas foll baraus werben!

Es ist ganz einerlei, vornehm ober gering senn, das Menschliche muß man immer ausbaden.

Die liberalen Schriftsteller spielen jett ein gutes Spiel, sie haben bas ganze Bublicum zu Suppleanten.

Wenn ich von liberalen Ideen reden höre, so verwundere ich mich immer, wie die Menschen sich gern mit leeren Wortschällen hinhalten; eine Idee darf nicht liberal seyn. Kräftig sey sie, tlichtig, in sich selbst abgeschlossen, bamit sie ben göttlichen Auftrag, productiv zu sehn, erfülle; noch weniger barf ber Begriff liberal fenn, benn ber hat einen ganz andern Auftrag.

Wo man die Liberalität aber suchen muß, das ift in den Gesinnungen und diese sind das lebendige Gentlith.

Gefinnungen aber sind felten liberal, weil die Gefinnung ummittelbar aus ber Berson, ihren nächsten Beziehungen und Bedürfnissen hervorgeht.

Weiter schreiben wir nicht; an biefem Maakstab balte man, mas man tagtäglich bort.

Es sind immer nur unsere Augen, unsere Borstellungsarten, Die Natur weiß ganz allein was fie will, was fie gewollt hat.

> Gieb mir wo ich ftebe! Archimedes. Nimm bir wo bu stebest! Rofe. Behaupte wo bu ftehft! **®**.

Allgemeines Causal=Berhältniß das der Beobachter aufsucht, und ähnliche Erscheinungen einer allgemeinen Ursache zuschreibt; an die nächste wird selten gedacht.

Einem Klugen widerfährt feine geringe Thorheit.

Bei jebem Kunstwerk, groß ober klein, bis ins Kleinste kommt alles auf die Conception an.

Es giebt eine Boesie ohne Tropen, die ein einziger Tropus ist.

Ein alter gutmüthiger Examinator sagt einem Schüler ins Ohr: Etiam nihil didicisti, und läßt ihn für gut hingehen.

Das Fürtreffliche ist unergründlich, man mag damit ansangen was man will.

Aemilium Paulum — virum in tantum laudandum, in quantum intelligi virtus potest.

Ich habe mich so lange ums Allgemeine bemilht, bis ich einsehen lernte was vorzügliche Menschen im Besondern leisten.

Eigentlich weiß man nur wenn man wenig weiß; mit dem Wissen wächs't der Zweifel.

Die Irrthumer bes Menschen machen ihn eigentlich liebenswürdig.

Bonus vir semper tiro.

Es giebt Menschen die ihr Gleiches lieben und aufsuchen, und wieder folche die ihr Gegentheil lieben und diesem nachgehn.

Wer sich von jeher erlaubt hätte, die Welt so schlecht anzusehen wie uns die Widersacher darstellen, der müßte ein miserables Subject geworden sehn.

Missunst und Haß beschränken den Beobachter auf die Obersläche, selbst wenn Scharfsinn sich zu ihnen gesellt; verschwistert sich dieser hingegen mit Wohlwollen und Liebe, so durchdringt er die Welt und den Menschen, ja er kann hoffen zum Allerhöchsten zu gelangen.

Panoramic ability schreibt mir ein englischer Kritiker zu, wofür ich allerschönstens zu banken habe.

Einem jeden wohlgesinnten Deutschen ist eine gewisse Bortion poetischer Gabe zu wünschen, als das wahre Mittel seinen Zustand, von welcher Art er auch seh, mit Werth und Anmuth einigermaßen zu umkleiden.

Den Stoff sieht jedermann vor sich, den Gehalt findet nur der, der etwas dazu zu thun hat, und die Form ist ein Geheimnis den Meisten.

Die Menschen halten sich mit ihren Neigungen ans Lebendige. Die Jugend bilbet sich wieder an der Jugend.

Wir mögen die Welt kennen lernen wie wir wollen, sie wird immer - eine Tag = und eine Nachtseite behalten.

Der Irrthum wiederholt sich immerfort in der That, deswegen muß man das Wahre unermüdlich in Worten wiederholen.

Wie in Rom außer den Römern noch ein Bolt von Statuen war, so ist außer dieser realen Welt noch eine Welt des Wahns, viel mächtiger beinahe, in der die Meisten leben.

Die Menschen sind wie bas rothe Meer: ber Stab hat fie kaum auseinander gehalten, gleich hinterbrein fließen fie wieder zusammen.

Pflicht des Historikers: das Wahre vom Falschen, das Gewisse vom Ungewissen, das Zweifelhafte vom Berwerflichen zu unterscheiben.

Eine Chronik schreibt nur berjenige, bem bie Gegenwart wichtig ift.

Die Gebanken kommen wieber, die Ueberzeugungen pflanzen sich fort, die Zustände geben unwiederbringlich vorüber.

"Unter allen Bölkerschaften haben die Griechen ben Traum des Lebens am schönsten geträumt."

Uebersetzer sind als geschäftige Kuppler anzusehen die uns eine halbverschleierte Schöne als höchst liebenswürdig anpreisen, sie erregen eine unwiderstehliche Neigung nach dem Original. Das Alterthum setzen wir gern über uns, aber die Nachwelt nicht. Nur ein Bater neidet seinem Sohn nicht das Talent.

Sich subordiniren ist überhaupt keine Kunst; aber in absteigender Linie, in der Descendenz, etwas über sich erkennen was unter einem steht!

Unser ganzes Kunststück besteht darin, daß wir unsere Sxistenz aufgeben um zu existiren.

Alles was wir treiben und thun ist ein Abmüden; wohl dem der nicht müde wird.

"Hoffnung ift die zweite Seele ber Unglücklichen."

"L'Amour est un vrai recommenceur."

Es giebt im Menschen auch ein Dienenwollendes; daher die Chevalerie ber Franzosen eine Servage.

"Im Theater wird durch die Belustigung des Gesichts und Gehörs die Ressexion sehr eingeschränkt."

Erfahrung kann sich ins Unendliche erweitern, Theorie nicht in eben dem Sinne sich reinigen und vollkommener werden. Jener steht das Universum nach allen Richtungen offen, diese bleibt innerhalb der Gränze der menschlichen Fähigkeiten eingeschlossen. Desthalb milsen alle Borstellungsarten wiederkehren und der wunderliche Fall tritt ein, daß bei erweiterter Erfahrung eine bornirte Theorie wieder Gunst erwerben kann.

Es ist immer vieselbe Welt, die der Betrachtung offen steht, die immerfort angeschaut oder geahnet wird, und es sind immer dieselben Menschen, die im Wahren oder Falschen leben, im letzten bequemer als im ersten.

Die Wahrheit widerspricht unserer Natur, der Irrthum nicht, und zwar aus einem sehr einfachen Grunde: die Wahrheit fordert, daß wir uns für beschränkt erkennen sollen, der Irrthum schmeichelt uns, wir sehen auf ein oder die andere Weise unbegränzt.

Es ist nun schon bald zwanzig Jahre daß die Deutschen sämmtlich transscendiren. Wenn sie es einmal gewahr werden, milssen sie sich wunderlich vorkommen.

Daß Menschen daszenige noch zu können glauben was sie gekonnt haben, ist natürlich genug; daß andere zu vermögen glauben was sie nie vermochten, ist wohl seltsam aber nicht selten.

Bu allen Zeiten sind es nur die Individuen, welche für die Wissenschaft gewirkt, nicht das Zeitalter. Das Zeitalter war's, das den Sokrates durch Gift hinrichtete; das Zeitalter, das Hussen verbrannte; die Zeitalter sind sich immer gleich geblieben.

Das ist die wahre Symbolik, wo das Besondere das Allgemeinere repräsentirt, nicht als Traum und Schatten, sondern als lebendig augenblickliche Offendarung des Unerforschlichen.

Alles Ideelle, sobald es vom Realen gesordert wird, zehrt endlich bieses und sich selbst auf. So der Credit (Papiergeld) das Silber und sich selbst.

Die Meisterschaft gilt oft für Egoismus.

Sobald die guten Werke und bas Berdienstliche berfelben aufhören, sogleich tritt die Sentimentalität dafitr ein, bei den Protestanten.

Es ist eben als ob man es selbst vermöchte, wenn man sich guten Raths erholen kann.

Die Wahlsprüche beuten auf das, was man nicht hat, wornach man strebt. Man stellt sich solches wie billig immer vor Augen.

"Wer einen Stein nicht allein erheben mag, der foll ihn auch felbander liegen laffen."

Der Despotismus fördert die Autokratie eines jeden, indem er von oben dis unten die Berantwortlichkeit dem Individuum zumuthet und so den höchsten Grad von Thätigkeit hervordringt.

Alles Spinozistische in der poetischen Production wird in der Reslexion Machiavellismus.

Man muß seine Irrthümer theuer bezahlen wenn man fie los werben will, und bann hat man noch von Glud zu sagen.

Wenn ein bentscher Literator seine Nation vormals beherrschen wollte, so mußte er ihr nur glauben machen, es sen einer da der sie beherrschen wolle. Da waren sie gleich so verschücktert, daß sie sich von wem es auch wäre gern beherrschen ließen.

»Nihil rerum mortalium tam instabile ac fluxum est quam potentia non sua vi nixa.«

"Es giebt auch After=Rlinftler, Dilettanten und Speculanten: jene treiben bie Runft um bes Bergnilgens, diese um bes Nutens willen."

Geselligkeit lag in meiner Natur, beswegen ich bei vielsachem Unternehmen mir Mitarbeiter gewann und mich ihnen zum Mitarbeiter bildete, und so das Glick erreichte, mich in ihnen und sie in mir fortleben zu sehen.

Mein ganzes inneres Wirken erwies sich als eine lebendige Heuristik, welche eine unbekannte geahnete Regel anerkennend, solche in der Außen-welt zu sinden und in die Außenwelt einzusühren trachtet.

Es giebt eine enthusiastische Reslexion, die von dem größten Werth ist, wenn man sich von ihr nur nicht hinreißen läßt.

Nur in der Schule felbst ift die eigentliche Borschule.

Der Irrthum verhält sich gegen das Wahre, wie der Schlaf gegen das Wachen. Ich habe bemerkt, daß man aus dem Irren sich wie erquickt wieder zu dem Wahren himmende.

Ein jeder leidet, der nicht für sich selbst handelt. Man handelt für Andere, um mit ihnen zu genießen.

Das Faßliche gehört der Sinnlichkeit und dem Verstande. Hieran schließt sich das Gehörige, welches verwandt ist mit dem Schicklichen. Das Gehörige jedoch ist ein Verhältniß zu einer besondern Zeit und entschiedenen Umständen.

Eigentlich lernen wir nur von Blichern, die wir nicht beurtheilen können. Der Autor eines Buchs das wir beurtheilen könnten, mußte von uns lernen.

Deshalb ist die Bibel ein ewig wirksames Buch, weil, so lange die Welt steht, niemand auftreten und sagen wird: Ich begreife es im Ganzen und verstehe es im Einzelnen. Wir aber sagen bescheiben: Im Ganzen ist es ehrwitzdig, und im Einzelnen anwendbar.

Alle Mhstit ist ein Transscendiren und ein Ablösen von irgend einem Gegenstande, den man hinter sich zu lassen glaubt. Je größer und bebeutender dassenige war, dem man absagt, desto reicher sind die Productionen des Mustikers.

Die orientalische nuhstische Boesie hat deswegen ben großen Borzug, daß der Reichthum der Welt den der Abepte wegweisst, ihm noch jederzeit zu Gebote steht. Er befindet sich also noch immer mitten in der Fülle, die er verläßt und schwelgt in dem was er gern los senn möchte.

Christliche Mustifer sollte es gar nicht geben, da die Religion selbst Musterien darbietet. Auch gehen sie immer gleich ins Abstruse, in den Abgrund des Subjects.

Ein geistreicher Mann sagte, die neuere Mystik seh die Dialektik des Herzens und beswegen mitunter so erstaunenswerth und versührerisch, weil sie Dinge zur Sprache bringe zu denen der Mensch auf dem gewöhnlichen Berstands-, Bernunfts- und Religions-Wege nicht gelangen wilrde. Wer sich Muth und Kraft glaube, sie zu studiren, ohne sich betäuben zu lassen, der möge sich in diese Höhle des Trophonios versenken, jedoch auf seine eigene Gefahr.

Die Deutschen sollten in einem Zeitraume von dreifig Jahren das Wort Gemuth nicht aussprechen, dann wurde nach und nach Gemuth sich wieder erzeugen; jest heißt es nur: Nachsicht mit Schwächen, eignen und fremden.

Die Vorurtheile der Menschen beruhen auf dem jedesmaligen Charakter der Menschen, daher sind sie, mit dem Zustand innig vereinigt, ganz unüberwindlich. Weder Svidenz, noch Verstand, noch Vernunft haben den mindesten Sinklus darauf.

Charaktere machen oft die Schwäche zum Gesetz. Weltkenner haben gesagt: "Die Klugheit ist unüberwindlich hinter welcher sich die Furcht verstedt." Schwache Wenschen haben oft revolutionäre Gesimmungen: sie meinen, es wäre ihnen wohl, wenn sie nicht regiert würden, und fühlen nicht, daß sie weder sich noch andere regieren können.

In eben dem Falle sind die neuern deutschen Künstler: deu Zweig der Kunst, den sie nicht besitzen, erklären sie für schädlich und daher weg- zuhauen.

Der Menschenverstand wird mit dem gesunden Menschen rein geboren, entwickelt sich aus sich selbst und offenbart sich durch ein entschiedenes Gewahrwerden und Anersennen des Nothwendigen und Niltzlichen. Praktische Männer und Frauen bedienen sich dessen mit Sicherheit. Wo er mangelt halten beide Geschlechter was sie begehren für nothwendig, und für nützlich was ihnen gefällt.

Alle Menschen, wie sie zur Freiheit gelangen, machen ihre Fehler gelten: die Starken das Uebertreiben, die Schwachen das Bernachlässigen.

Der Kampf bes Alten, Bestehenden, Beharrenden mit Entwickelung, Aus= und Umbildung ist immer derselbe. Aus aller Ordnung entsteht zuletzt Pedanterie; um diese los zu werden zerstört man jene, und es geht eine Zeit him dis man gewahr wird, daß man wieder Ordnung machen milise. Classicismus und Romanticismus, Innungszwang und Gewerdsfreiheit, Festhalten und Zersplittern des Grundbodens, es ist immer derselbe Conslict der zuletzt wieder einen neuen erzeugt. Der größte Verstand des Regierenden wäre daher diesen Kampf so zu mäßigen, daß er ohne Untergang der einen Seite sich ins Gleiche stellte; dieß ist aber den Menschen nicht gegeben und Gott scheint es auch nicht zu wollen.

Welche Erziehungsart ist für die beste zu halten? Antwort: die der Hydrioten. Als Insulaner und Seefahrer nehmen sie ihre Knaben gleich mit zu Schiffe und lassen sie im Dienste herankrabeln. Wie sie sie etwas leisten, haben sie Theil am Gewinn; und so kümmern sie sich schon um Handel, Tausch und Beute, und es bilden sich die tlichtigsten Küsten= und Seefahrer, die klügsten Handelsleute und verwegensten Piraten. Aus einer solchen Masse können denn freilich Helden hervortreten, die den verderbslichen Brander mit eigener Hand an das Admiralschiff der seindlichen Flotte festklammern.

Alles Bortreffliche beschränkt uns für einen Augenblick, indem wir ums demselben nicht gewachsen fühlen; nur insosern wir es nachher in unsere Cultur ausnehmen, es unsern Geist= und Gemüths-Kräften aneig= nen, wird es uns lieb und werth.

Kein Wunder, daß wir uns alle mehr ober weniger im Mittelmäßigen gefallen, weil es uns in Ruhe läßt; es giebt das behagliche Gefühl als wenn man mit seines Gleichen umginge.

Das Gemeine muß man nicht rügen, benn bas bleibt sich ewig gleich.

Die Deutschen sollten in einem Zeitraume von breißig Jahren das Wort Gemilth nicht aussprechen, dann würde nach und nach Gemilth sich wieder erzeugen; jetzt heißt es nur: Nachsicht mit Schwächen, eignen und fremden.

Die Borurtheile der Menschen beruhen auf dem jedesmaligen Charakter der Menschen, daher sind sie, mit dem Zustand innig vereinigt, ganz unsüberwindlich. Weder Evidenz, noch Verstand, noch Vernunft haben den mindesten Einfluß darauf.

Charaktere machen oft die Schwäche zum Gesetz. Weltkenner haben gesagt: "Die Klugheit ist umüberwindlich hinter welcher sich die Furcht versteckt." Schwache Menschen haben oft revolutionäre Gesimmungen: sie meinen, es wäre ihnen wohl, wenn sie nicht regiert würden, und sühlen nicht, daß sie weder sich noch andere regieren können.

In eben dem Falle sind die neuern deutschen Klinstler: den Zweig der Kunst, den sie nicht besitzen, erklären sie für schädlich und daher wegzuhanen.

Der Menschenverstand wird mit dem gesunden Menschen rein geboren, entwickelt sich aus sich selbst und offenbart sich durch ein entschiedenes Gewahrwerden und Anerkennen des Nothwendigen und Nüslichen. Praktische Männer und Frauen bedienen sich deffen mit Sicherheit. Wo er mangelt halten beide Geschlechter was sie begehren sür nothwendig, und sür nützlich was ihnen gefällt.

Alle Menschen, wie sie zur Freiheit gelangen, machen ihre Fehler gelten: die Starken das Uebertreiben, die Schwachen das Vernachlässigen.

Der Kampf bes Alten, Bestehenden, Beharrenden mit Entwickelung, Aus- und Umbildung ist immer derselbe. Aus aller Ordnung entsteht zuletzt Pedanterie; um diese los zu werden zerstört man jene, und es geht eine Zeit hin dis man gewahr wird, daß man wieder Ordnung machen milsse. Classicismus und Romanticismus, Innungszwang und Gewerbsfreiheit, Festhalten und Zersplittern des Grumdbodens, es ist immer derselbe Conslict der zuletzt wieder einen neuen erzeugt. Der größte Verstand des Regierenden wäre daher diesen Kampf so zu mäßigen, daß er ohne Untergang der einen Seite sich ins Gleiche stellte; dieß ist aber den Menschen nicht gegeben und Gott scheint es auch nicht zu wollen.

Welche Erziehungsart ist für die beste zu halten? Antwort: die der Hydrioten. Als Insulaner und Seefahrer nehmen sie ihre Knaben gleich mit zu Schiffe und lassen sie im Dienste herankrabeln. Wie sie sie etwas leisten, haben sie Theil am Gewinn; und so kummern sie sich schon um Handel, Tausch und Beute, und es bilden sich die küchtigsten Küsten= und Seesahrer, die klügsten Handelsleute und verwegensten Piraten. Aus einer solchen Masse können denn freilich Helden hervortreten, die den verderbslichen Brander mit eigener Hand an das Admiralschiff der seindlichen Flotte festklammern.

Alles Bortreffliche beschränkt uns für einen Augenblick, indem wir uns demselben nicht gewachsen fühlen; nur insosern wir es nachher in unsere Cultur aufnehmen, es unsern Geist= und Gemüths=Kräften aneig= nen, wird es uns lieb und werth.

Rein Wunder, daß wir uns alle mehr ober weniger im Mittelmäßigen gefallen, weil es uns in Ruhe läßt; es giebt das behagliche Gefühl als wenn man mit seines Gleichen umginge.

Das Gemeine muß man nicht rugen, benn bas bleibt fich ewig gleich.

Wir können einem Widerspruch in uns selbst nicht entgehen; wir müssen ihn auszugleichen suchen. Wenn uns andere widersprechen, das geht uns nichts an, das ist ihre Sache.

Es ist so viel gleichzeitig Tüchtiges und Treffliches auf der Welt, aber es berührt sich nicht.

Welche Regierung die beste sen? Diejenige die uns lehrt uns selbst zu regiereu.

Do ciren kannst du Tikhtiger freilich nicht, es ist, wie das Predigen, durch umsern Zustand geboten, wahrhaft nützlich wenn Conversation und Katechisation sich anschließen, wie es auch ursprünglich gehalten wurde. Lehren aber kannst du und wirst du, das ist: wenn That dem Urtheil, Urtheil der That zum Leben hilft.

Gegen die drei Einheiten ist nichts zu fagen, wenn das Sujet sehr einfach ist; gelegentlich aber werden dreimal drei Einheiten, glücklich versschlungen, eine sehr angenehme Wirkung thun.

Wenn die Männer sich mit den Weibern schleppen, so werden sie so gleichsam abgesponnen wie ein Wocken.

Es kann wohl sehn, daß der Mensch durch öffentliches und häusliches Geschick zu Zeiten gräßlich gedroschen wird; allein das rücksichtlose Schicksal, wenn es die reichen Garben trifft, zerknittert nur das Stroh, die Körner aber spikren nichts davon und springen lustig auf der Tenne hin und wieder, unbekümmert ob sie zur Milhse, ob sie zum Saatseld wandern.

Arben von Feversham, Shakspeare's Jugendarbeit. Es ist ber ganze reintreue Ernst bes Auffassens und Wiedergebens, ohne Spur von Rlidksicht auf den Effect, vollkommen dramatisch, ganz untheatralisch.

Shakspeare's trefflichsten Theaterstücken mangelt es hie und da an Facilität: sie sind etwas mehr als sie senn follten, und eben deshhalb deuten sie auf den großen Dichter.

Die größte Wahrscheinlichkeit der Erfüllung läßt noch einen Zweifel zu; daher ist das Gehoffte, wenn es in die Wirklichkeit eintritt, jederzeit überraschend.

Allen andern Klinsten muß man etwas vorgeben, der griechischen allein bleibt man ewig Schuldner.

Vis superba formae. Ein schönes Wort von Johannes Secundus.

Die Sentimentalität ber Engländer ist humoristisch und zart, ber Franzosen populär und weinerlich, ber Deutschen naw und realistisch.

Das Absurde mit Geschmad bargestellt, erregt Widerwillen und Be-

Bon der besten Gesellschaft sagte man: ihr Gespräch ist unterrichtend, ihr Schweigen bilbend.

Bon einem bebeutenben frauenzimmerlichen Gedichte sagte jemand, es habe mehr Energie als Enthusiasmus, mehr Charafter als Gehalt, mehr Rhetorif als Boesie und im Ganzen etwas Männliches.

Es ift nichts schrecklicher als eine thätige Unwissenheit.

Schönheit und Beist muß man entfernen, wenn man nicht ihr Knecht werben will.

Der Mysticismus ist die Scholastik des Herzens, die Dialektik des Gefühls.

Man schont die Alten, wie man die Kinder schont.

Der Alte verliert eins ber größten Menschenrechte, er wird nicht mehr von seines Gleichen beurtheilt.

- Es ist mir in den Wissenschaften gegangen wie Einem der früh aufsteht, in der Dämmerung die Worgenröthe, sodann aber die Sonne ungeduldig erwartet, und doch, wie sie hervortritt, geblendet wird.

Man streitet viel und wird viel streiten über Nutzen und Schaben ber Bibelverbreitung. Mir ist klar: schaben wird sie wie bisher, dogmatisch und phantastisch gebraucht; nutzen wie bisher, didaktisch und gefühlvoll ausgenommen.

Große, von Ewigkeit her, ober in ber Zeit entwickelte, ursprüngliche Kräfte wirken unaufhaltsam, ob nutend ober schadend, bas ist zufällig.

Die Ibee ist ewig und einzig; daß wir auch den Plural brauchen, ist nicht wohlgethan. Alles was wir gewahr werden und wovon wir reden können, sind nur Manisestationen der Idee; Begriffe sprechen wir aus, und insofern ist die Idee selbst ein Begriff.

Im Aesthetischen thut man nicht wohl, zu sagen: die Ivee des Schönen; dadurch vereinzelt man das Schöne, das doch einzeln nicht gedacht werden kann. Bom Schönen kann man einen Begriff haben und dieser Begriff kann überliesert werden.

Die Manifestation ber Ibee als des Schönen ist eben so flüchtig, als die Manisestation des Erhabenen, des Geistreichen, des Lustigen, des Lächerlichen. Dieß ist die Ursache, warum so schwer darüber zu reden ist.

Aecht äfthetisch sidaktisch könnte man sehn, wenn man mit seinen Schülern an allem Empfindungswerthen vorüberginge, oder es ihnen zubrächte im Moment, wo es culminirt und sie höchst empfänglich sind. Da aber diese Forderung nicht zu erfüllen ist, so müste der höchste Stolz des Kathederlehrers sehn, die Begriffe so vieler Manisestationen in seinen Schülern dergestalt zum Leben zu bringen, daß sie für alles Gute, Schöne, Große, Wahre empfänglich würden, um es mit Freuden aufzusassen, woes ihnen zur rechten Stunde begegnete. Ohne daß sie es merkten und wilften, wäre somit die Grundidee, woraus Alles hervorgeht, in ihnen lebendig geworden.

Wie man gebildete Menschen sieht, so findet man, daß sie nur für eine Manisestation des Urwesens, oder doch nur für wenige empfänglich sind, und das ist schon genug. Das Talent entwickelt im Praktischen alles und braucht von den theoretischen Sinzelnheiten nicht Notiz zu nehmen: der Wussicus kann ohne seinen Schaden den Bildhauer ignoriren und umgekehrt.

Man soll sich alles praktisch benken und beshalb auch dahin trachten, daß verwandte Manisestationen der großen Idee, insosern sie durch Menschen zur Erscheinung kommen sollen, auf eine gehörige Weise in einander wirken. Malerei, Plastik und Mimik stehen in einem unzertrennlichen Bezug; doch muß der Künstler, zu dem einen berufen, sich hüten, von

bem andern beschäbigt zu werben: ber Bildhauer kann sich vom Maler, ber Maler vom Mimiker versikren lassen und alle brei können einander so verwirren, daß keiner berselben auf den Füßen stehen bleibt.

Die mimische Tanzkunst würde eigentlich alle bilbenden Klinste zu Grunde richten und mit Recht. Glikklicherweise ist der Simenreiz, den sie bewirkt, so slikchig, und sie muß, um zu reizen, ins Uebertriebene geben. Dieses schreckt die übrigen Künstler glikklicherweise sogleich ab; doch können sie, wenn sie klug und vorsichtig sind, viel dadei lernen.

## Dierte Abtheilung.

Madame Roland, auf dem Blutgerüfte, verlangte Schreibzeng, um die ganz besondern Gedanken aufzuschreiben, die ihr auf dem letzten Wege vorgeschwebt. Schade daß man ihr's versagte; denn am Ende des Lebens geben dem gefaßten Geiste Gedanken auf, bisher undenkbare; sie sind wie selige Dämonen, die sich auf den Gipfeln der Vergangenheit glänzend niederlassen.

Man fagt sich oft im Leben daß man die Bielgeschäftigkeit (nodenspapuosivg) vermeiden, besonders, je älter man wird, sich desto weniger in ein neues Geschäft einlassen solle. Aber man hat gut reden, gut sich und Anderen rathen. Aelter werden heißt selbst ein neues Geschäft antreten; alle Berhältnisse verändern sich, und man muß entweder zu handeln ganz ausschören, oder mit Willen und Bewußtsehn das neue Rollensach übernehmen.

Große Talente sind felten, und selten ist es daß sie fich selbst erkennen; nun aber hat fräftiges unbewuftes Handeln und Sinnen so bochst

erfreuliche als unerfreuliche Folgen, und in solchem Conflict schwindet ein bedeutendes Leben vorüber. Hieven ergeben sich in Medwins Untershaltungen so merkwilrdige als traurige Beispiele.

Vom Absoluten in theoretischem Sinne mag' ich nicht zu reben; behaupten aber darf ich: daß wer es in der Erscheinung anerkannt und immer im Auge behalten hat, sehr großen Gewinn davon erfahren wird.

In der Ivee leben heist das Unmögliche behandeln als wenn es möglich wäre. Mit dem Charakter hat es dieselbe Bewandtniß: treffen beide zusammen, so entstehen Ereignisse, worüber die Welt vom Erstaunen sich Jahrtausende nicht erholen kann.

Napoleon der ganz in der Idee lebte, konnte sie doch im Bewustsehn nicht erfassen; er läugnet alles Ideelle durchaus und spricht ihm jede Wirklichkeit ab, indessen er eifrig es zu verwirklichen trachtet. Einen solchen innern perpetuirlichen Widerspruch kann aber sein klarer, unbestechlicher Berstand nicht ertragen, und es ist höchst wichtig, wenn er, gleichsam genöthigt, sich darüber gar eigen und annuthig ausdrickt.

Er betrachtet die Ibee als ein geistiges Wesen, das zwar keine Realität hat, aber wenn es versliegt ein Residuum (Caput mortuum) zurückläßt, dem wir die Wirklichkeit nicht ganz absprechen können. Wenn dieses und auch starr und materiell genug scheinen mag, so spricht er sich ganz anders aus, wenn er von den unaushaltsamen Folgen seines Lebens und Treibens mit Glauben und Zutrauen die Seinen unterhält. Da gesteht er wohl gern: daß Leben Lebendiges hervorbringe, daß eine gründliche Befruchtung auf alle Zeiten hinauswirke. Er gefällt sich zu bekennen, daß er dem Weltgange eine frische Anregung, eine neue Richtung gegeben habe.

Höchst bemerkenswerth bleibt es immer, daß Menschen, deren Berssönlichkeit sast ganz Idee ist, sich so äußerst vor dem Phantastischen scheuen. So war Hamann, dem es unerträglich schien, wenn von Dingen einer andern Welt gesprochen wurde. Er drückte sich gelegentlich darilber in einem gewissen Paragraphen aus, den er aber, weil er ihm unzulänglich schien, vierzehnmal variirte und sich doch immer wahrscheinlich nicht genug that. Zwei von diesen Bersuchen sind uns übrig geblieben; einen dritten haben wir selbst gewagt, welchen hier abdrucken zu lassen wir durch Obensstehendes veranlaßt sind.

Der Mensch ist als wirklich in die Mitte einer wirklichen Welt gesetzt und mit solchen Organen begabt, daß er das Wirkliche und nebenbei das Mögliche erkennen und hervorbringen kann. Alle gesunden Menschen haben die Ueberzeugung ihres Dasehns und eines Dasehnden um sie her. Indessen giebt es auch einen hohlen Fleck im Gehirn, d. h. eine Stelle wossich kein Gegenstand abspiegelt, wie denn auch im Auge selbst ein Fleckden ist das nicht sieht. Wird der Mensch auf diese Stelle besonders ausmerksam, vertieft er sich darin, so verfällt er in eine Geisteskrankheit, ahnet hier Dinge aus einer andern Welt, die aber eigentlich Undinge sind und weder Gestalt noch Begränzung haben, sondern als leere Nacht-Räumlichkeit ängstigen und den, der sich nicht losreißt, mehr als gespensterhaft verfolgen.

Literatur ist das Fragment der Fragmente; das Wenigste bessen, was geschah und gesprochen worden, ward geschrieben, vom Geschriebenen ist das Wenigste übrig geblieben.

Und doch bei aller Unwollständigkeit des Literarwesens finden wir tausendfältige Wiederholung, woraus hervorgeht wie beschränkt des Menschen Geist und Schicksal sey.

Den einzelnen Bertehrtheiten bes Tags follte man immer mir große weltgeschichtliche Massen entgegensetzen.

Da wir benn doch zu dieser allgemeinen Weltberathung als Affessorn, obgleich sine voto, berusen sind und wir uns von den Zeitungsschreibern tagtäglich referiren lassen: so ist es ein Glid auch aus der Borzeit tüchtig-Reservende zu sinden. Filr mich sind von Raumer und Wachler in den neuesten Tagen dergleichen geworden.

Die Frage: wer höher steht, der Historiker oder der Dichter? darf gar nicht aufgeworfen werden; sie concurriren nicht mit einander, so wenig als der Wettläufer und der Faustkämpfer. Jedem gebührt seine eigene Krone.

Die Pflicht des Historikers ist zwiesach: erst gegen sich selbst, dann gegen den Leser. Bei sich selbst muß er genau prüsen was wohl geschehen sehn könnte, und um des Lesers willen muß er sestsehen was geschehen seh. Wie er mit sich selbst handelt, mag er mit seinen Collegen ausmachen, das Publicum muß aber nicht ins Geheimniß hineinsehen, wie wenig in der Geschichte als entschieden ausgemacht kann angesprochen werden.

Es geht uns mit Bildern wie mit neuen Bekanntschaften. Die erste Zeit sind wir hoch vergnligt, wenn wir im Allgemeinen Uebereinstimmung sinden, wenn wir uns an irgend einer Hauptseite unserer Existenz freundlich berührt sühlen; bei näherer Bekanntschaft treten alsbann erst die Differenzen hervor, und da ist denn die Hauptsache eines vernünstigen Betragens, daß man nicht, wie etwa in der Jugend geschieht, sogleich zurückschaubere, sondern daß man gerade das Uebereinstimmende recht sest halte, und sich über die Differenzen vollkommen ausstläre, ohne sich beshalb vereinigen zu wollen.

Eine solche freundlich-belehrende Unterhaltung ist mir durch Stiedenroth's Pshhologie geworden. Alle Wirkung des Aeusern auss Innere trägt er unvergleichlich vor, und wir sehen die Welt nochmals nach und nach in uns entstehen. Aber mit der Gegenwirkung des Innern nach ausen gelingt es ihm nicht eben so. Der Entelechie, die nichts aufnimmt ohne sich's durch eigene Zuthat anzueignen, läßt er nicht Gerechtigkeit widerfahren, und mit dem Genie will es auf diesem Weg gar nicht fort; und wenn er das Ideal aus der Erfahrung abzuleiten denkt und sagt, das Kind idealisit nicht, so mag man antworten, das Kind zeugt nicht: denn zum Gewahrwerden des Ideellen gehört auch eine Pubertät. Doch genug, er bleibt uns ein werther Gesell und Gesährte und soll nicht von unserer Seite kommen.

Wer viel mit Kindern lebt, wird finden daß keine äußere Einwirkung auf sie ohne Gegenwirkung bleibt.

Die Gegenwirkung eines vorzüglich kindlichen Wesens ist sogar leibensschaftlich; das Eingreifen tuchtig.

Defhalb leben Kinder in Schnellurtheilen, um nicht zu fagen in Borurtheilen; benn bis bas schnell aber einseitig Gefaßte sich auslöscht um einem Allgemeinern Platz zu machen, erfordert es Zeit. Hierauf zu achten ift eine ber größten Pflichten des Erziehers.

Ein zweijähriger Knabe hatte die Geburtstagsfeier begriffen, an der seinigen die bescheerten Gaben mit Dank und Freude sich zugeeignet, nicht weniger dem Bruder die seinigen bei gleichem Feste gegönnt.

Hiedurch veranlaßt fragte er am Weihnachtsabend, wo so viele Geschenke vorlagen: wann benn sein Weihnachten komme? Dieß allgemeine Fest zu begreifen war noch ein ganzes Jahr nöthig.

Die große Schwierigkeit bei psychologischen Reslexionen ist, daß man immer das Innere und Außere parallel, oder vielmehr verslochten betrachten muß. Es ist immerfort Spstole und Diastole, Einathmen und Außathmen des lebendigen Wesens; kann man es auch nicht aussprechen, so beobachte man es genau und merke darauf.

Mein Berhältniß zu Schiller gründete sich auf die entschiedene Richtung beider auf einen Zweck, unsere gemeinsame Thätigkeit auf die Berschiedenheit der Mittel, wodurch wir jenen zu erreichen strebten.

Bei einer zarten Differenz, die einst zwischen uns zur Sprache kam, und woran ich durch eine Stelle seines Briefs wieder erinnert werde, macht' ich folgende Betrachtungen:

Es ist ein großer Unterschied, ob der Dichter zum Allgemeinen das Besondere sucht, oder im Besondern das Allgemeine schaut. Aus jener Art entsteht Allegorie, wo das Besondere nur als Beispiel, als Exempel des Allgemeinen gilt; die letztere aber ist eigentlich die Natur der Poesie; sie spricht ein Besonderes aus, ohne ans Allgemeine zu denken, oder darauf hinzuweisen. Wer nun dieses Besondere lebendig sast, erhält zugleich das Allgemeine mit, ohne es gewahr zu werden, oder erst spät.

Wenn ich mich in einer mittleren ober großen Stadt umsehe und bemerke, wo denn die Menschen sich himwenden um ihren Abend zuzubringen, so sindet sich immer, daß man dahin gehe, wo man grüßend begrüßt wird, wo man gerne hört und gehört wird, wo man beim geselligen Gespräch und Spiel immer gewiß ist seine Partie zu finden.

In diesem Sinne hab' ich mich mit dem literarischen Conversationsblatt befreundet, das freilich nur als Conversationsheft bei mir einzutreten verpflichtet ist. An Zerstrenung läßt es uns die Welt nicht sehlen; wenn ich lese, will ich mich sammeln und nicht, wie jener Sultan von Indien, durch abgerupfte Mährchen hingehalten sehn.

Frembschaft kann sich bloß praktisch erzeugen, praktisch Dauer gewinnen. Neigung, ja sogar Liebe, hilft alles nichts zur Freundschaft. Die wahre, die thätige, productive besteht darin, daß wir gleichen Schritt im Leben halten, daß der Freund meine Zwecke billigt, ich die seinigen, und daß wir so unverrückt zusammen fortgehen, wie auch sonst die Differenz unserer Denk- und Lebensweise sein möge.

### Sänfte Abtheilung.

Man nimmt in der Welt jeden wofür er sich giebt; aber er muß sich auch für etwas geben. Man erträgt die Unbequemen lieber als man die Unbedeutenden dulbet.

Man kann der Gesellschaft alles aufdringen, nur nicht was eine Folge hat.

Wir lernen die Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen; wir milisen zu ihnen gehen, um zu ersahren wie es mit ihnen steht.

Ich finde es beinahe natürlich, daß wir an Besuchenden mancherlei auszusetzen haben, daß wir sogleich wenn sie weg sind, über sie nicht zum liebevollsten urtheilen: denn wir haben so zu sagen ein Recht, sie nach unserm Maaßstade zu messen. Selbst verständige und billige Menschen enthalten sich in solchen Fällen kaum einer scharfen Censur.

Wenn man dagegen bei andern gewesen ist und hat sie mit ihren Umgebungen, Gewohnheiten, in ihren nothwendigen unausweichlichen Zuständen gesehen, wie sie um sich wirken, oder wie sie sich fügen; so gehört schon Unverstand und böser Wille dazu, um das lächerlich zu sinden, was uns in mehr als einem Sinne ehrwürdig scheinen müßte.

Durch bas was wir Betragen und gute Sitten nennen, soll bast erreicht werben, was außerbem nur durch Gewalt, oder auch nicht einmal durch Gewalt zu erreichen ist.

Der Umgang mit Frauen ift bas Element guter Sitten.

Wie kann der Charakter, die Eigenthümlichkeit des Menschen, mit der Lebensart bestehen?

Das Sigenthümsliche müßte durch die Lebensart erst recht hervorgehoben werden. Das Bebeutende will jedermann, nur soll es nicht unbequem sehn.

Die größten Bortheile im Leben überhaupt wie in der Gesellschaft hat ein gebildeter Soldat.

Robe Kriegsleute geben wenigstens nicht aus ihrem Charakter, und weil doch meist hinter der Stärke eine Gutmuthigkeit verborgen liegt, so ist im Nothfall auch mit ihnen auszukommen.

Niemand ist lästiger als ein täppischer Mensch vom Swilstande. Bon ihm könnte man die Feinheit fordern, da er sich mit nichts Rohem zu beschäftigen hat.

Wenn wir mit Menschen leben, die ein zartes Gefühl für das Schickliche haben, so wird es uns Angst um ihretwillen, wenn etwas Ungeschicktes begegnet.

Es tame niemand mit der Brille auf der Rase in ein vertranliches Gemach, wenn er wüßte, daß den Francu sogleich die Lust vergeht ihn anzusehen und sich mit ihm zu unterhalten.

Zutranlichkeit an der Stelle der Chrfurcht ift immer lächerlich. Es würde niemand den Hut ablegen, nachdem er kann das Compliment gemacht hat, wenn er wüßte, wie komisch das anssieht.

Es giebt kein äußeres Zeichen ber Höflichkeit, bas nicht einen tiesen sittlichen Grund hätte. Die rechte Erziehung ware, welche dieses Zeichen und den Grund zugleich überlieserte.

Das Betragen ift ein Spiegel, in welchem jeder fein Bild zeigt.

Es giebt eine Höflichkeit bes Herzens; sie ist ber Liebe verwandt. Aus ihr entspringt die bequemste Höslichkeit des äußern Betragens.

Freiwillige Abhängigkeit ist der schönste Zustand, und wie ware der möglich ohne Liebe.

Wir sind nie entfernter von unfern Wünschen, als wenn wir uns einbilden das Gewünschte zu besitzen.

Niemand ift mehr Stlave als ber fich filr frei halt ohne es zu feyn.

Es darf sich einer nur für frei erklären, so fühlt er sich den Augenblick als bedingt. Wagt er es sich für bedingt zu erklären, so sühlt er sich frei. Gegen große Borzüge eines Anbern giebt es kein Rettungsmittel als die Liebe.

Es ist was schreckliches um einen vorzüglichen Mann, auf ben sich die Dummen was zu gute thun.

Es giebt, sagt man, für den Kammerdiener keinen Helben. Das kommt aber bloß daher, weil der Held nur vom Helben anerkannt werden kann. Der Kammerdiener wird aber wahrscheinlich Seinesgleichen zu schäßen wissen.

Es giebt feinen größern Troft für die Mittelmäßigkeit als bag bas Genie nicht unsterblich seb.

Die größten Menschen hängen immer mit ihrem Jahrhundert burch eine Schwachheit zusammen.

Man halt rie Menschen gewöhnlich für gefährlicher als sie sind. Thoren und gescheirte Leute sind gleich unschädlich. Rur bie Halbnarren und Halbweisen, bas sint bie gefährlichsten.

Man weicht der Belt nicht sicherer aus als durch die Kunst, und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst.

Selbst im Angenblid bes höchsten Gluds und ber höchsten Roth bedürfen wir bes Runftlers.

Die Runft beichäftigt fich mit dem Schweren und Guten.

Das Schwierige leicht behandelt zu sehen giebt uns das Anschauen des Ummöglichen.

Die Schwierigkeiten wachsen je näher man bem Ziele kommt.

Saen ist nicht so beschwerlich als ernten.

Wir bliden so gern in die Zukunft, weil wir das Ungefähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Wilmsche so gern zu unsern Gunsten heranleiten möchten.

Wir befinden uns nicht leicht in großer Gefellschaft, ohne zu benken: ber Zufall, der so viele zusammendringt, solle uns auch unsre Freunde berbeifsihren.

Man mag noch so eingezogen leben, so wird man, ehe man sich's versieht, ein Schuldner ober ein Gläubiger.

Begegnet uns jemand, der uns Dank schuldig ist, gleich fällt es uns ein. Wie oft können wir jemand begegnen, dem wir Dank schuldig sind, ohne daran zu denken.

Sich mitzutheilen ist Natur; Mitgetheiltes aufnehmen wie es gegeben wird, ist Bildung.

Niemand würde viel in Gesellschaften sprechen, wenn er sich bewußt ware, wie oft er die andern mispersteht.

Man verändert fremde Reben beim Wiederholen wohl nur darum so sehr, weil man sie nicht verstanden hat.

Wer vor andern lange allein spricht, ohne den Zuhörern zu schmeicheln, erregt Widerwillen.

Jebes ausgesprochene Wort erregt ben Gegensinn.

Wiberspruch und Schmeichelei machen beibe ein schlechtes Gespräch,

Die angenehmsten Gesellschaften sind bie, in welchen eine heitere Ehrerbietung der Glieder gegen einander obwaltet.

Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charakter als durch das was sie lächerlich sinden.

Das Lächerliche entspringt aus einem sittlichen Contrast, ber auf eine unschädliche Weise für die Sinne in Berbindung gebracht wird.

Der sinnliche Mensch lacht oft wo nichts zu lachen ist. Was ihn auch anregt, sein inneres Behagen kommt zum Vorschein.

Der Berständige findet fast alles lächerlich, der Bernfinftige fast nichts.

Einem bejahrten Manne verdachte man, daß er sich noch um junge Frauenzimmer bemühte. Es ist das einzige Mittel, versetzte er, sich zu verjüngen und das will doch jedermannt.

Man läßt sich seine Mängel vorhalten, man läßt sich strasen, man leidet manches um ihrer willen mit Geduld; aber ungeduldig wird man, wenn man sie ablegen soll.

Gewisse Mängel sind nothwendig zum Dasehn des Einzelnen. Es würde uns umangenehm sehn, wenn alte Freunde gewisse Eigenheiten ablegten.

Man sagt: er stirbt bald, wenn einer etwas gegen seine Art und Weise thut.

Was für Mängel dürfen wir behalten, ja an uns cultiviren? Solche die den andern eher schmeicheln als sie verletzen.

Die Leidenschaften sind Mängel ober Tugenden, nur gesteigerte.

Unfre Leibenschaften sind wahre Phönixe. Wie der alte verbrennt, steigt der neue sogleich wieder aus der Asche hervor.

Große Leidenschaften sind Krankheiten ohne Hoffnung. Was sie heilen könnte, machte sie erst recht gefährlich.

Die Leibenschaft erhöht und milbert sich durchs Bekennen. In nichts wäre die Mittelstraße vielleicht wünschenswerther als im Bertrauen und Berschweigen gegen die die wir lieben.

Ueber Abgeschiedene eigentlich Gericht halten wollen, möchte niemals ber Billigkeit gemäß senn. — Wir leiden alle am Leben; — wer will und, außer Gott, zur Rechenschaft ziehen! — Nicht was sie gesehlt und gelitten, sondern was sie geleistet und gethan, beschäftige die hinterbliedenen.

An den Fehlern erkennt man den Menschen, an den Borzügen den Einzelnen; — Mängel und Schicksale haben wir alle gemein, die Tugenden gehören jedem befonders.

## Sechste Abtheilung.

Die Geheimnisse der Lebenspfade darf und kann man nicht offenbaren; es giebt Steine des Anstoßes über die ein jeder Wanderer stolpern muß. Der Poet aber deutet auf die Stelle hin.

Es wäre nicht ber Mühe werth siebzig Jahr alt zu werben, wenn alle Weisheit ber Welt Thorheit wäre vor Gott.

Das Wahre ist gottähnlich; es erscheint nicht unmittelbar, wir müssen es aus seinen Manifestationen errathen.

Der ächte Schüler lernt aus bem Bekannten bas Unbekannte ent= wickeln und nähert sich bem Meister.

Aber die Menschen vermögen nicht leicht aus dem Bekannten das Unbekannte zu entwickeln; denn sie wissen nicht, daß ihr Verstand eben solche Klinste wie die Natur treibt.

Denn die Götter lehren uns ihr eigenstes Wert nachahmen; doch wissen wir nur was wir thun, erkennen aber nicht was wir nachahmen.

Alles ift gleich, alles ungleich, alles nützlich und schäblich, sprechend und stumm, vernünftig und unvernünftig. Und was man von einzelnen Dingen bekennt, widerspricht sich öfters.

Denn das Gesetz haben die Menschen sich selbst auferlegt, ohne zu wissen über was sie Gesetze gaben; aber die Natur haben alle Götter geordnet.

Was nun die Menschen gesetzt haben, das will nicht passen, es mag recht ober unrecht sehn; was aber die Götter setzen, das ist immer am Blat, recht ober unrecht.

Ich aber will zeigen, daß die bekannten Künfte der Menschen natür= lichen Begebenheiten gleich sind, die offenbar oder geheim vorgehen.

Bon der Art ist die Weissagekunft. Sie erkennet aus dem Offenbaren das Berborgene, aus dem Gegenwärtigen das Zukunstige, aus dem Todten das Lebendige, und den Sinn des Sinnlosen.

So erkennt der Unterrichtete immer recht die Ratur des Menschen; und der Ununterrichtete sieht sie bald so, bald so an, und jeder ahmt sie nach seiner Weise nach.

Wenn ein Mann mit einem Weide zusammentrisst und ein Anabe entsteht, so wird ans etwas Bekanntem ein Unbekanntes. Dagegen wenn der dunkse Geist des Knaden die deutlichen Dinge in sich ansnimmt, so wird er zum Mann und lernt aus dem Gegenwärtigen das Jukunstige erkennen.

Das Unsterbliche ist nicht dem sterblichen Lebenden zu vergleichen, und doch ist auch das bloß Lebende verständig. So weiß der Magen recht gut, wenn er hungert und durstet.

So verhält sich die Wahrsagerkunst zur menschlichen Natur. Und beide sind dem Einsichtsvollen immer recht; dem Beschränkten aber erscheinen sie bald so, bald so.

In der Schmiede erweicht man das Eisen, indem man das Feuer andläst und dem Stade seine überstüffige Nahrung nimmt; ist er aber rein geworden, dann schlägt man ihn und zwingt ihn, und durch die Nahrung eines fremden Wassers wird er wieder stark. Das widerfährt auch dem Menschen von seinem Lehrer.

Da wir überzeugt sind, daß derjenige, der die intellectuelle Welt beschaut und des wahrhaften Intellects Schönheit gewahr wird, auch wohl ihren Bater, der über allen Sinn erhaben ist, bemerken könne: so versuchen wir denn nach Kräften einzusehen, und für uns selbst auszudrücken — in sosern sich dergleichen deutlich machen läßt — auf welche Weise wir die Schönheit des Geistes und der Welt anzuschauen vermögen.

Nehmet an daher: zwei steinerne Massen sehen neben einander gestellt, beren eine roh und ohne künstliche Bearbeitung geblieben, die andere aber durch die Kunst zur Statue, einer menschlichen oder göttlichen, ausgebildet worden. Wäre es eine göttliche, so möchte sie eine Grazie oder Muse vorstellen; wäre es eine menschliche, so dürste es nicht ein besonderer Mensch sehn, vielmehr irgend einer den die Kunst aus allem Schönen versammelte.

Euch wird aber ber Stein, ber burch die Kunst zur schönen Gestalt gebracht worben', alsobald schön erscheinen; doch nicht weil er Stein ist, benn sonst würde die andere Masse gleichsalls für schön gelten, sondern daher daß er eine Gestalt hat, welche die Kunst ihm ertheilte.

Die Materie aber hatte eine folche Gestalt nicht, sondern diese war in dem Ersinnenden früher als sie zum Stein gelangte. Sie war jedoch in dem Künstler nicht weil er Augen und Hände hatte, sondern weil er mit der Kunst begabt war.

Also war in ber Kunst noch eine weit größere Schönheit; benn nicht bie Gestalt, die in der Kunst ruhet gelangt in den Stein, sondern dorten bleibt sie und es gehet indessen eine andere geringere hervor, die nicht rein in sich selbst verharret, noch auch wie sie der Künstler wünschte, sondern insofern der Stoff der Kunst gehorchte.

Wenn aber die Kunst dasjenige, was sie ist und besitzt, auch hervorsbringt, und das Schöne nach der Vernunft hervordringt, nach welcher sie immer handelt, so ist diese fürwahr diejenige, die mehr und wahrer eine größere und trefssichere Schönheit der Kunst besitzt, vollsommener als alles was nach außen hervortritt.

Denn indem die Form, in die Materie hervorschreitend, schon ausgebehnt wird, so wird sie schwächer als jene, welche in Einem verharret. Denn was in sich eine Entsernung erduldet, tritt von sich selbst weg: Stärke von Stärke, Wärme von Wärme, Kraft von Krast; so auch Schönheit von Schönheit. Daher muß das Wirkende trefslicher sehn als das Gewirke. Denn nicht die Urmusik macht den Musiker, sondern die Musik, und die übersinnliche Musik bringt die Musik in sinnlichem Ton hervor.

Wollte aber jemand die Künste verachten, weil sie der Ratur nachahmen, so läßt sich darauf antworten, daß die Raturen auch manches Andere nachahmen; daß serner die Künste nicht das geradezu nachahmen was man mit Angen siehet, sondern auf jenes Bernünstige zurückzehen, aus welchem die Natur bestehet und wornach sie handelt.

Ferner bringen auch die Kinste vieles aus sich selbst hervor und fügen anderseits manches hinzu was der Natur an Bollsommenheit abgehet, indem sie die Schönheit in sich selbst haben. So konnte Phidias den Gott bilden, ob er gleich nichts sinnlich Erblickliches nachahmte, sondern sich einen solchen in den Sinn faßte, wie Zeus selbst erscheinen wilrbe, wenn er unsern Augen begegnen möchte.

Man kann ben Ibealisten alter und neuer Zeit nicht verargen, wenn sie so lebhaft auf Beherzigung des Einen dringen woher alles entspringt und worauf alles wieder zurüczuführen wäre. Denn freilich ist das belebende und ordnende Princip in der Erscheinung dergestalt bedrängt, daß es sich kaum zu retten weiß. Allein wir verklitzen uns an der andern Seite wieder, wenn wir das Formende und die höhere Form selbst in eine vor unserm äußern und innern Sinn verschwindende Einheit zurückdrängen.

Wir Menschen sind auf Ausdehnung und Bewegung angewiesen; diese beiden allgemeinen Formen sind es, in welchen sich alle tibrigen Formen, besonders die sinnlichen, ofsendaren. Eine geistige Form wird aber keineswegs verkürzt, wenn sie in der Erscheinung hervortritt, worausseletzt daß ihr Hervortreten eine wahre Zeugung, eine wahre Fortpslauzung sein. Das Gezengte ist nicht geringer als das Zeugende, ja es ist der Bortheil lebendiger Zeugung, daß das Gezengte vortretticher sehn kann als das Zeugende.

Dieses weiter auszusihren und vollkommen anschausich, ja was mehr ist, durchaus praktisch zu machen, wilrbe von wichtigem Belang sehn. Sine umständliche solgerechte Ausstührung aber möchte den Hörern übergroße Ausmerksamkeit zumuthen.

Was einem angehört wird man nicht los und wenn man es wegwürfe.

Die neueste Philosophie unserer westlichen Nachbarn giebt ein Zeugniß, daß der Mensch, er gebärde sich wie er wolle, und so auch ganze Nationen, immer wieder zum Angebornen zurücksehren. Und wie wollte das anders sehn, da ja dieses seine Natur und Lebensweise bestimmt?

Die Franzosen haben dem Materialismus entsagt und den Uransängen etwas mehr Geist und Leben zuerkannt; sie haben sich vom Sensualismus losgemacht und den Tiesen der menschlichen Natur eine Entwickelung aus sich selbst zugestanden; sie lassen in ihr eine productive Kraft gelten und suchen nicht alle Kunst aus Nachahmung eines gewahrzewordenen Aeußern zu erklären. In solchen Richtungen mögen sie beharren.

Eine eklektische Philosophie kann es nicht geben, wohl aber eklektische Bbilosophen.

Ein Eklektiker aber ist ein jeder, der aus dem was ihn umgiebt, aus dem was sich um ihn ereignet, sich dasjenige aneignet was seiner Natur gemäß ist; und in diesem Sinne gilt alles was Bildung und Fortschreitung heißt, theoretisch oder praktisch genommen.

Zwei eklektische Philosophen könnten bemnach die größten Wibersacher werben, wenn sie, antagonistisch geboren, jeder von seiner Seite fich aus

allen überlieferten Philosophien dasjenige aneignete was ihm gemäß wäre. Sehe man boch nur um sich her, so wird man immer sinden, daß jeder Mensch auf diese Weise verfährt und deshalb nicht begreift, warum er andere nicht zu seiner Meinung bekehren kann.

Sogar ist es selten, daß jemand im höchsten Alter sich selbst historisch wird, und daß ihm die Mitlebenden historisch werden, so daß er mit niemanden mehr controvertiren mag noch kann.

Besieht man es genauer, so sindet sich, daß dem Geschichtschreiber selbst die Geschichte nicht leicht historisch wird: denn der jedesmalige Schreiber schreibt immer nur so als wenn er damals selbst dabei gewesen wäre; nicht aber was vormals war und damals bewegte. Der Chronikenschreiber selbst deutet nur mehr oder weniger auf die Beschränktheit, auf die Eigenheiten seiner Stadt, seines Rlosters wie seines Zeitalters.

Verschiebene Sprüche ber Alten, die man sich öfters zu wiederholen pflegt, hatten eine ganz andere Bedeutung als man ihnen in späteren Zeiten geben möchte.

Das Wort: Es solle kein mit der Geometrie Unbekannter, der Geometrie Fremder, in die Schule des Philosophen treten, heißt nicht etwa: Man solle ein Mathematiker sehn, um ein Weltweiser zu werden.

Geometrie ist hier in ihren ersten Elementen gebacht, wie sie uns im Enklid vorliegt und wie wir sie einen jeden Anfänger beginnen lassen. Alsbann aber ist sie vollkommenste Vorbereitung, ja Einkeitung in die Philosophie. Wenn der Knade zu begreifen anfängt, daß einem sichtbaren Punkte ein unsichtbarer vorhergehen nitsse, daß der nächste Weg zwischen zwei Punkten schon als Linie gedacht werde, ehe sie mit dem Bleistist aufs Papier gezogen wird, so fühlt er einen gewissen Stolz, ein Behagen. Und nicht mit Unrecht, denn ihm ist die Quelle alles Denkens aufgeschlossen, Ivee und Verwirklichtes, potentia et actu, ist ihm klar geworden; der Philosoph entdeckt ihm nichts Neues, dem Geometer war von seiner Seite der Grund alles Denkens aufgegangen.

Nehmen wir sodann das bedeutende Wort vor: Erkenne dich selbst, so milsen wir es nicht im ascetischen Sinne auslegen. Es ist keineswegs die Heautognosie unserer modernen Hypochondristen, Humoristen und Heautontimorumenen damit gemeint; sondern es heißt ganz einsach: Gieb einigermaßen Acht auf dich selbst, nimm Notiz von dir selbst, damit du gewahr werdest, wie du zu deines Gleichen und der Welt zu stehen kommst. Hiezu bedarf es keiner psychologischen Quälereien; jeder tücktige Mensch weiß und erfährt was es heißen soll; es ist ein guter Nath der einem jeden praktisch zum größten Bortheil gedeiht.

Man deuke sich das Große der Alten, vorzüglich der Sokratischen Schule, daß sie Quelle und Richtschnur alles Lebens und Thuns vor Augen stellt, nicht zu leerer Speculation, sondern zu Leben und That aufsordert.

Wenn nun, unser Schulunterricht immer auf das Alterthum hinweis't, das Studium der griechischen und lateinischen Sprache fördert, so können wir uns Glück wünschen, daß diese zu einer höhern Cultur so nöthigen Studien niemals rückgängig werden.

Wenn wir uns dem Alterthum gegenüber stellen und es ernstlich in der Absicht anschauen, uns daran zu bilden, so gewinnen wir die Empfindung, als ob wir erst eigentlich zu Menschen würden.

Der Schulmann, indem er Lateinisch zu schreiben und zu sprechen versucht, kommt sich höher und vornehmer vor, als er sich in seinem Alltagsleben vinken darf.

Der für bichterische und bildnerische Schöpfungen empfängliche Geist fühlt sich, dem Alterthum gegenüber, in den annuthigst ideellen Naturzustand versetz; und noch auf den heutigen Tag haben die Homerischen Gesänge die Kraft, uns wenigstens für Augenblicke von der furchtbaren Last zu befreien, welche die Ueberlieferung von mehrern tausend Jahren auf uns gewälzt hat.

Es giebt nur zwei wahre Religionen, die eine die das Heilige, das in und um uns wohnt, ganz formlos, die andere die es in der schönsten Form anerkennt und andetet. Alles was dazwischen liegt ist Götzendienst.

Es ist nicht zu läugnen, daß der Geist sich durch die Reformation zu befreien suchte; die Austlärung über griechisches und römisches Alterthum brachte den Wunsch, die Sehnsucht nach einem freieren, anständigeren und geschmackvolleren Leben hervor. Sie wurde aber nicht wenig dadurch begunstigt, daß das Herz in einen gewissen Naturstand zurucksausehren und die Einbildungskraft sich zu concentriren trachtete.

Aus dem Himmel wurden auf einmal alle Heiligen vertrieben, und von einer göttlichen Mutter mit einem zarten Kinde, Sinne, Gedanken, Gemilth auf den Erwachsenen, sittlich Wirkenden, ungerecht Leidenden gerichtet, welcher später als Halbgott verklärt, als wirklicher Gott anerkannt und verehrt wurde.

Er stand vor einem Hintergrunde, wo der Schöpfer das Weltall ausgebreitet hatte; von ihm ging eine geistige Wirkung aus, seine Leiden eignete man sich als Beispiel zu, und seine Berklärung war das Pfand für eine ewige Dauer.

So wie der Weihrauch das Leben einer Kohls erfrischet, so erfrischet das Gebet die Hoffnungen des Herzens.

Ich bin überzeugt, daß die Bibel immer schöner wird, je mehr man sie versteht, d. h. je mehr man einsieht und anschaut, daß jedes Wort, das wir allgemein auffassen und im Besondern auf uns anwenden, nach gewissen Umständen, nach Zeit und Ortsverhältnissen einen eigenen, besondern unmittelbar individuellen Bezug gehabt hat.

Genau besehen haben wir uns noch alle Tage zu reformiren und gegen andere zu protestiren, wenn auch nicht in religiösem Sinne.

Wir haben das unadweichliche täglich zu erneuernde grumdernstliche Bestreben: das Wort mit dem Empfundenen, Geschauten, Gedachten, Ersahrenen, Imaginirten, Bernünftigen, möglichst unmittelbar zusammentreffend zu erfassen.

Jeder prüfe sich und er wird finden, daß dieß viel schwerer sen als man denken möchte; benn leider sind dem Menschen die Worte gewöhnlich Surrogate; er benkt und weiß es meistentheils besser als er sich ausspricht.

Berharren wir aber in bem Bestreben: das Falsche, Ungehörige, Unzulängliche, was sich in uns und andern entwickeln ober einschleichen könnte, durch Klarheit und Reblichkeit auf das möglichste zu beseitigen.

Mit den Jahren steigern sich die Prüfungen.

Wo ich aufhören muß fittlich zu fenn, habe ich feine Gewalt mehr.

Censur und Preffreiheit werben immersort mit einander kämpsen. Censur sorbert und übt der Mächtige, Preffreiheit verlangt der Mindere. Jener will weder in seinen Planen noch seiner Thätigkeit durch vorlautes widersprechendes Wesen gehindert, sondern er will gehorcht sehn; dieser möchte seine Grinde anssprechen den Ungehorsam zu legitimiren.

Doch muß man auch hier bemerken, daß der Schwächere, der leidende Theil, gleichfalls auf seine Beise die Preffreiheit zu unterdrücken sucht, und zwar in dem Falle, wenn er conspirirt und nicht verrathen sehn will.

Man wird nie betrogen, man betrügt fich felbft.

Bir brauchen in unserer Sprache ein Wort, das, wie Kindheit sich zu Kind verhält, so das Berhältniß Bolkheit zum Bolke ausdrückt. Der Erzieher muß die Kindheit hören, nicht das Kind. Der Gestzeber und Regent die Bolkheit, nicht das Bolk. Jene spricht immer dasselbe aus, ist vernünstig, beständig, rein und wahr. Dieses weiß niemals sür lauter Bolken, was es will. Und in diesem Sinne soll und kann das Gesch der allgemein ausgesprochene Wille der Bolkheit sepn, ein Wille, den die Renge niemals ausspricht, den aber der Berständige vernimmt, den der Bernkuftige zu befriedigen weiß, und der Gute gern befriedigt.

Welches Recht wir zum Regiment haben, barnach fragen wir nicht — wir regieren. Ob bas Bolf ein Recht habe, uns abzusetzen, barunt bekümmern wir uns nicht — wir hilten uns nur baß es nicht in Bersuchung komme es zu thun.

Wenn man ben Tob abschaffen könnte, bagegen hätten wir nichts; bie Tobesstrafen abzuschaffen wird schwer halten. Geschieht es, so rufen wir sie gelegentlich wieder zurlich.

Wenn sich die Societät des Rechtes begiebt die Todesstrafe zu verstügen, so tritt die Selbsthülse unmittelbar wieder hervor, die Blutrache klopft an die Thüre.

Alle Gesetze sind von Alten und Männern gemacht. Junge und Weiber wollen die Ausnahme, Alte die Regel.

Der Berständige regiert nicht, aber ber Berstand; nicht ber Bers nünftige, sondern die Bernunft.

Wen jemand lobt, bem stellt er sich gleich.

Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch thun.

Es giebt keine patriotische Kunst und keine patriotische Wissenschaft. Beibe gehören, wie alles hohe Gute, der ganzen Welt an, und können nur durch allgemeine freie Wechselwirkung aller zugleich Lebenden, in steter Rücksicht auf das was uns vom Bergangenen übrig und bekannt ist, gefördert werden.

Der unschätzbare Bortheil, welchen die Ausländer gewinnen, indem sie unsere Literatur erst jest gründlich studien, ist der, daß sie über die Entwickelungskrankheiten, durch die wir nun schon beinahe während dem Laufe des Jahrhunderts durchgehen mußten, auf einmal weggehoben werden, und wenn das Gilick gut ist, ganz eigentlich daran sich auf das wünschenswertheste ausbilden.

Wo die Franzosen des achtzehnten Jahrhunderts zerstörend find, ist Wieland neckend.

Das poetische Talent ist dem Bauer so gut gegeben wie dem Ritter, es kommt nur darauf an, daß jeder seinen Zustand ergreise und ihn nach Würden behandle.

"Was sind Tragödien andres als versificirte Passionen solcher Leute, die sich aus den äußern Dingen ich weiß nicht was machen?"

Porik Sterne war der schönste Geist der je gewirkt hat; wer ihn lies't flühlt sich sogleich frei und schön; sein Humor ist unnachahnlich, und nicht jeder Humor befreit die Seele.

"Mäßigkeit und klarer himmel find Apollo und die Mufen."

Das Gesicht ist der edelste Sinn, die andern vier belehren uns nur durch die Organe des Tacts, wir hören, wir sithlen, riechen und betasten alles durch Berührung; das Gesicht aber steht unendlich höher, verseint sich über die Materie und nähert sich den Fähigkeiten des Geistes.

Setzten wir uns an die Stelle anderer Personen, so würden Eisersucht und Haß wegsallen, die wir so oft gegen sie empfinden; und setzten wir andere an unsere Stelle, so würde Stolz und Einbildung gar sehr abnehmen.

Nachdenken und Handeln verglich einer mit Rahel und Lea; die eine war anmuthiger, die andere fruchtbarer.

Nichts im Leben, außer Gesundheit und Tugend, ist schätzenswerther als Kenntniß und Wissen; auch ist nichts so leicht zu erreichen und so wohlseil zu erhandeln: die ganze Arbeit ist ruhig sehn und die Ausgabe Zeit, die wir nicht retten ohne sie auszugeben.

Könnte man Zeit wie baares Geld bei Seite legen, ohne sie zu benutzen, so wäre dieß eine Art von Entschuldigung für den Müßiggang der halben Welt; aber keine völlige, denn es wäre ein Haushalt wo man von dem Hauptstamm lebte, ohne sich um die Interessen zu bemühren.

Neuere Poeten thun viel Waffer in die Dinte.

Unter mancherlei wunderlichen Albernheiten der Schulen kommt mir keine so vollkommen lächerlich vor, als der Streit über die Aechtheit alter Schriften, alter Werke. Ist es denn der Autor oder die Schrift die wir bewundern oder tadeln? es ist immer nur der Antor den wir vor uns haben; was kümmern uns die Namen wenn wir ein Geisteswerk auslegen?

Wer will behaupten, daß wir Birgil oder Homer vor uns haben, indem wir die Worte lesen die ihm zugeschrieben werden? Aber die Schreiber haben wir vor uns, und was haben wir weiter nöthig? Und ich denke fürwahr, die Gelehrten, die in dieser unwesentlichen Sache so genau zu Werke gehen, scheinen mir nicht weiser als ein sehr schwes Frauenzimmer, das mich einmal mit möglichst süßem Lächeln befragte: wer denn der Autor von Shakspeare's Schauspielen gewesen sep?

Es ist besser das geringste Ding von der Welt zu thun, als eine halbe Stunde für gering halten.

Muth und Bescheibenheit sind die unzweibeutigsten Tugenden; denn die sind von der Art, daß Heuchelei sie nicht nachahmen kann; auch haben sie Sigenschaft gemein, sich beibe durch dieselbe Farbe auszudrücken.

Unter allem Diebsgesindel sind die Narren die schlimmsten: sie rauben euch beides, Zeit und Stimmung.

Uns selbst zu achten leitet unfre Sittlichkeit; andere zu schätzen regiert unser Betragen.

Kunst und Wissenschaft sind Worte die man so oft braucht und beren genauer Unterschied selten verstanden wird; man gebraucht oft eins für das andere.

Auch gefallen mir die Definitionen nicht die man davon giebt. Bersglichen fand ich irgendwo Wissenschaft mit Witz, Kunst mit Humor. Hierin sich mehr Einbildungskraft als Philosophie: es giebt uns wohl einen Begriff von dem Unterschied beider, aber keinen von dem Eigensthlmlichen einer jeden.

Ich benke Wissenschaft könnte man die Kenntnis des Allgemeinen nennen, das abgezogene Wissen; Kunst dagegen wäre Wissenschaft zur That verwendet; Wissenschaft wäre Vernunft, und Kunst ihr Mechanismus, deshalb man sie auch praktische Wissenschaft nennen könnte. Und so wäre denn endlich Wissenschaft das Theorem, Kunst das Problem.

Bielleicht wird man mir einwenden: Man hält die Poesse für Kunst, und doch ist sie nicht mechanisch; aber ich läugne daß sie eine Kunst sen; auch ist siene Wissenschaft. Künste und Wissenschaften erreicht man burch Denken, Poesse nicht, denn diese ist Eingebung; sie war in der Seele empfangen als sie sich zuerst regte. Wan sollte sie weder Kunst noch Wissenschaft neunen, sondern Genius.

Anch jetzt im Angenblick sollte jeder Gebilbete Sterne's Werke wieder zur Hand nehmen, damit auch das neunzehnte Jahrhundert erführe was wir ihm schuldig sind, und einsähe was wir ihm schuldig werden können.

In dem Ersolg der Literaturen wird das frühere Wirksame verdunkelt und das darans entsprungene Gewirkte nimmt überhand, deswegen man wohlthut von Zeit zu Zeit wieder zurückzublicken. Was an uns Original ist, wird am besten erhalten und belebt, wenn wir unsre Altvordern nicht aus den Augen versieren.

Möge das Studium der griechischen und römischen Literatur immersort die Basis der höhern Bildung bleiben.

Chinestiche, Indische, Aeguptische Alterthilmer sind immer nur Euriositäten; es ist sehr wohlgethan, sich und die Welt damit bekamt zu machen; zu sittlicher und ästhetischer Bildung aber werden sie uns wenig fruchten.

Der Deutsche läuft keine größere Gesahr, als sich mit und an seinen Nachbarn zu steigern; es ist vielleicht keine Nation geeigneter sich ans sich selbst zu entwickeln, beswegen es ihr zum größten Bortheil gereichte, daß die Ausenwelt von ihr so spät Notiz nahm.

Sehen wir unfre Literatur über ein halbes Jahrhundert zurück, so sinden wir daß nichts um der Fremden willen geschehen ist.

Daß Friedrich der Große aber gar nichts von ihnen wissen wollte, das verdroß die Deutschen doch, und sie thaten das Möglichste, als Etwas vor ihm zu erscheinen.

Jetzt, da sich eine Weltliteratur einleitet, hat, genau besehen, der Deutsche am meisten zu verlieren; er wird wohl thun dieser Warnung nachzudenken.

Auch einsichtige Menschen bemerken nicht, daß fle dasjenige erklären wollen, was Grundersahrungen sind, bei denen man sich beruhigen müßte.

Doch mag dieß auch vortheilhaft sehn, sonst unterließe man das Forschen allzufrüh.

Wer sich von nun an nicht auf eine Kunst ober Handwerk legt, der wird übel dran sehn. Das Wissen fördert nicht mehr, bei dem schnellen Umtriebe der Welt; bis man von allem Notiz genommen hat, verliert man sich selbst.

Eine allgemeine Ausbildung dringt uns jetzt die Welt ohnehin auf, wir brauchen uns beghalb darum nicht weiter zu bemühen, das Besondere miffen wir uns zueignen.

Die größten Schwierigkeiten liegen ba, wo wir fie nicht suchen.

Lorenz Sterne war geboren 1715, starb 1768. Um ihn zu begreifen barf man die sittliche und kirchliche Bildung seiner Zeit nicht unbeachtet lassen; dabei hat man wohl zu bedenken, daß er Lebensgenosse Warburton's gewesen.

Eine freie Seele wie die seine kommt in Gefahr frech zu werden, wenn nicht ein edles Wohlwollen bas sittliche Gleichgewicht herstellt.

Bei leichter Berührbarkeit entwidelte sich alles von innen bei ihm heraus; durch beständigen Conflict unterschied er das Wahre vom Falschen, hielt am ersten fest und verhielt sich gegen das andere rücksichtslos.

Er fühlte einen entschiedenen Haß gegen Ernst, weil er didaktisch und bogmatisch ist und gar leicht pedantisch wird, wogegen er den äußersten Abscheu hegte. Daher seine Abneigung gegen Terminologie.

Bei den vielfachsten Studien und Lecture entdeckte er überall das Unzulängliche und Lächerliche.

Shandeism nennt er die Unmöglichkeit über einen ernsten Gegenstand zwei Minuten zu benken.

Diefer schnelle Wechsel von Ernst und Scherz, von Antheil und Gleichgülltigkeit, von Leib und Freude soll in dem irländischen Charakter liegen.

Sagacität und Benetration find bei ihm granzenlos.

Seine Heiterkeit, Gentigsamkeit, Dulbsamkeit auf ber Reise, wo biese Eigenschaften am meisten geprüft werben, finden nicht leicht ihres Gleichen.

So sehr uns der Anblick einer freien Seele dieser Art ergößt, eben so sehr werden wir gerade in diesem Fall erinnert, daß wir von allem dem, wenigstens von dem meisten was uns entzückt, nichts in uns aufnehmen dürfen.

Das Element ber Lüfternheit, in dem er sich so zierlich und sinnig benimmt, würde vielen Anderen zum Berderben gereichen.

Das Verhältniß zu seiner Frau wie zur Welt ist betrachtenswerth. "Ich habe mein Elend nicht wie ein weiser Mann benutzt," sagt er irgendwo.

Er scherzt gar anmuthig liber die Widersprische die seinen Zustand zweideutig machen.

"Ich kann bas Predigen nicht vertragen, ich glaube ich habe in meiner Jugend mich daran übergessen."

Er ist in nichts ein Muster und in allem ein Andeuter und Erweder.

"Unfer Antheil an öffentlichen Angelegenheiten ist meist nur Philisterei."

"Nichts ift höher zu schätzen als ber Werth bes Tages."

Pereant, qui, ante nos, nostra dixerunt!

So wunderlich könnte nur derjenige sprechen, der sich einbildete ein Autochthon zu sehn. Wer sich's zur Ehre halt, von vernünftigen Borfahren abzustammen, wird ihnen doch wenigstens eben so viel Menschensun zugestehen, als sich selbst.

Die originalsten Autoren ber neuesten Zeit sind es nicht beswegen, weil sie etwas Neues hervorbringen, sondern allein, weil sie fähig sind, bergleichen Dinge zu sagen, als wenn sie vorher niemals wären gesagt gewesen.

Daher ist bas schönste Zeichen ber Originalität, wenn man einen empfangenen Gebanken bergestalt fruchtbar zu entwickeln weiß, baß niemand leicht, wie viel in ihm verborgen liege, gefunden hätte.

Biele Gebanken heben sich erst aus ber allgemeinen Cultur hervor, wie die Blitthen aus den grimen Zweigen. Zur Rosenzeit sieht man Rosen überall blühen.

Eigentlich kommt alles auf die Gesinnungen an; wo diese sind, treten auch die Gebanken hervor, und nachdem sie sind, sind auch die Gedanken.

"Nichts wird leicht ganz unparteiisch wieder dargestellt." Man könnte sagen: hievon mache der Spiegel eine Ausnahme, und doch sehen wir unser Angesicht niemals ganz richtig darin; ja der Spiegel kehrt unsre Gestalt um, und macht unsre linke Hand zur rechten. Dieß mag ein Bild seyn für alle Betrachtungen über uns selbst.

Im Frühling und Herbst tenkt man nicht leicht ans Kaminseuer, und dech geschieht es, daß wenn wir zufällig an einem vorbeigehen, wir das Gesühl das es mittheilt, so angenehm sinden, daß wir ihm wohl nachbängen mögen. Dieß möchte mit jeder Bersuchung analog sehn.

"Sey nicht ungebuldig, wenn man beine Argumente nicht gelten läßt."

Ber lange in bedentenden Berkältnissen lebt, dem begegnet freilich nicht alles was bem Menschen begegnen kann; aber bed das Analoge, und vielleicht einiges, was ohne Beifriel war.

### Siebente Abtheilung.

Das erste und letzte, was vom Genie gefordert wird, ist Bahrheitsliebe.

Wer gegen sich selbst und andere wahr ist und bleibt, besitzt bie schönste Eigenschaft ber größten Talente.

Große Talente sind das schönste Berföhnungsmittel.

Das Genie übt eine Art Ubiquität ans, ins Allgemeine vor —, ins Besondere nach der Ersahrung.

Eine thätige Stepfis ist die, welche unablässig bemilht ist sich selbst zu überwinden, und durch geregelte Erfahrung zu einer Art von bedingter Zuverlässigkeit zu gelangen.

Das Allgemeine eines solchen Geistes ist die Tendenz, zu erforschen ob irgend einem Object irgend ein Prädikat wirklich zukomme? und geschieht diese Untersuchung in der Absicht, das als geprüft Gesundene in Praxis mit Sicherheit anwenden zu können.

Der lebendig begabte Geift, sich in praktischer Absicht ans Allernächste haltend, ist das Borzüglichste auf Erben.

"Bollfommenheit ift die Norm des Himmels; Bollfommenes wollen die Norm des Menschen."

Nicht allein das Angeborne, sondern auch das Erworbene ist der Mensch.

Der Mensch ist genugsam ausgestattet zu allen mahren irbischen Bedürfnissen, wenn er seinen Sinnen traut und sie bergestalt ausbilbet, bag sie des Bertrauens werth bleiben.

Die Sinne trilgen nicht, aber bas Urtheil trilgt.

Man längnet bem Gesicht nicht ab, daß es die Entfernung der Gegenstände, die sich neben und übereinander befinden, zu schätzen wisse; das hintereinander will man nicht gleichmäßig zugestehen.

Und boch ist dem Menschen, der nicht stationär, sondern beweglich gedacht wird, hierin die sicherste Lehre durch Barallare verliehen.

Die Lehre von dem Gebrauch der correspondirenden Winkel ist, genau besehen, darin eingeschlossen.

Das Thier wird durch seine Organe belehrt; der Mensch belehrt die seinigen und beherrscht sie.

Anaxagoras lehrt, daß alle Thiere die thätige Bermunft haben, aber nicht die leibenbe, die gleichsam der Dolmetscher des Berstandes ist.

Indisches Wesen. Energie ber Grund von allem. Unmittelbare Zwede. Keiner, auch nur ber kleinste geringste Jude, ber nicht entschiebenes Bestreben verriethe, und zwar ein irdisches, zeitliches, augenblickliches.

# Juben = Sprache hat etwas Bathetisches.

Alle unmittelbare Anfjorderung zum Iveellen ist bedenklich, besonders an die Weiblein. Wie es auch sen, umgiebt sich der einzelne bedeutende Mann mit einem mehr oder weniger religios-moralisch-ästhetischen Serail.

Jebe große Ibee, die als ein Evangelium in die Welt tritt, wird bem stockenden pedantischen Bolke ein Aergerniß und einem Biel aber Leichtgebildeten eine Thorheit.

Eine jede Idee tritt als ein fremder Gast in die Erscheinung und wie sie sich zu realisiren beginnt, ist sie kaum von Phantaste und Phantasterei zu unterscheiden.

Dieß ist es, was man Ideologie im guten und bösen Sinne genannt hat, und warum der Ideolog den lebhaft wirkenden praktischen Tages= menschen so sehr zuwider war.

Man kann die Rützlichkeit einer Idee anerkennen, und doch nicht recht versteben sie vollkommen zu nuten.

"Ich glaube einen Gott!" Dieß ist ein schines löbliches Wort; aber Gott anerkennen, wo und wie er sich offenbare, bas ist eigentlich bie Seligkeit auf Erben.

Reppler sagte: "mein höchster Wunsch ist, ben Gott, ben ich im Aeußern liberall sinde, auch innerlich, innerhalb meiner gleichermaßen gewahr zu werden." Der eble Mann fühlte, sich nicht bewußt, daß eben in dem Augenblicke das Göttliche in ihm mit dem Göttlichen des Universums in genauester Berbindung stand.

Den teleologischen Beweis vom Daseyn Gottes hat die kritische Bernunft beseitigt; wir lassen es uns gefallen. Was aber nicht als Beweis gilt, soll ums als Gefühl gelten, und wir rusen daher von der Brontotheologie die dur Niphotheologie alle dergleichen fromme Bemühungen wieder heran. Sollten wir im Blit, Donner und Sturm nicht die Nähe einer übergewaltigen Macht, im Blithenduft und lauen Luftfäuseln nicht ein liebevoll sich annäherndes Wesen empstuden dürsen?

### Srage.

Bas ift Brabestination?

### Antwort.

Gott ist mächtiger und weiser als wir, darum macht er es mit uns nach seinem Gefallen.

Apokrypha. Wichtig wäre es das hierüber historisch schon Bekannte nochmals zusammenzusassen und zu zeigen, daß gerade jene apokryphischen Schriften, mit denen die Gemeinden schon die ersten Jahrhunderte unserer Aera überschwemmt wurden, und woran unser Kanon noch jetzt leidet, die eigentliche Ursache sind, warum das Christenthum in keinem Momente der politischen und Kirchen=Geschichte in seiner gauzen Schönheit und Reinheit bervortreten konnte.

Das unheilbare Uebel bieser religiösen Streitigkeiten besteht barin, baß ber Eine Theil auf Mährchen und leere Worte das höchste Interesse ber Menschheit zurücksühren will, der andere aber es da zu begründen benkt, wo sich Niemand beruhigt.

Tolerang follte eigentlich nur eine verübergeheure Bestummg sepn; sie muß zur Anerkennung führen. Dulten heißt beleirigen.

Glaube, Liebe, Hoffnung fühlten einst in ruhiger geselliger Stunde einen plastischen Trieb in ihrer Natur, sie befleißigten sich zusammen und schusen ein liebliches Gebilbe, eine Pandora im höhern Sinne, die Gebuld.

"Ich bin über die Wurzeln des Baumes gestolpert, den ich gepflanzt batte." Das nuß ein alter Forstmann gewesen sen, der dieß gesagt hat.

Ein Blatt vom Binde hingetrieben, fieht öfters einem Bogel gleich.

Ein schäbiges Rameel trägt immer noch die Laften vieler Efel.

Weiß benn ber Sperling wie's bem Storch zu Muthe sen?

Bo Lampen brennen giebt's Delfleden, wo Kerzen brennen giebt's Schnuppen; die himmelslichter allein erleuchten rein und ohne Makel.

Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen nicht zu Rande.

Ein gebranntes Kind scheut bas Feuer, ein oft versengter Greis scheut sich zu wärmen.

Die gegenwärtige Welt ist nicht werth, daß wir etwas filt sie thun: benn die bestehende kann in dem Augenblick abscheiden. Filt die vergangene und kunftige milssen wir arbeiten; für jene, daß wir ihr Berdienst anerskennen, für diese, daß wir ihren Werth zu erhöhen suchen.

Für die vorzüglichste Frau wird diejenige gehalten, welche ihren Kinbern ben Bater, wenn er abgeht, zu ersetzen im Stande ift.

Sitelkeit ist eine persönliche Ruhmsucht; man will nicht wegen seiner Eigenschaften, seiner Berbienste, Thaten geschätzt, geehrt, gesucht werben; sondern um seines individuellen Dasehns willen. Am besten kleibet die Sitelkeit besthalb eine frivole Schöne.

Ein lebhafter Mann, unwillig über bas Betragen eines Frauenzimmers, ruft aus: Ich möchte fie heirathen, nur um fie prligeln zu burfen.

Man hat sich auf eine bringend-liebevolle und anmuthige Beise beklagt, daß ich meine Gedanken über auswärtige Literaturen lieber mittheile
als über die unsrige; und es ist doch ganz natürlich. Die Fremden ersahren entweder nicht, was ich von ihnen sage, sie klimmern sich nicht
darum, oder lassen sich's gefallen. Man ist nicht unhöslich in die Ferne.
Aber in der Nähe soll man, wie in guter Gesellschaft, nichts Berletzendes
vorbringen, und doch wird jede Mißbilligung als eine Berletzung angesehen.

Classisch ift bas Gesunde, Romantisch bas Krante.

Ovid blieb claffisch auch im Exil, er sucht sucht sein Unglisch nicht in sich, sondern in seiner Entsernung von der Hauptstadt der Welt.

Das Romantische ist schon in seinen Abgrund verlaufen, das Gräß- lichste ber neueren Broductionen ist kaum noch gesunkener zu benken.

Englander und Frangofen haben uns barin überboten. Rörper, Die bei Leibesleben verfaulen und fich in betaillirter Betrachtung ihres Bermefens

erbauen; Tobte, die zum Berberben anderer am Leben bleiben und ihren Tod am Lebenbigen ernähren — dahin sind unsere Producenten gelangt.

Im Alterthum spuken bergleichen Erscheinungen nur vor wie seltene Krankheitsfälle, bei ben Neueren sind sie endemisch und epidemisch geworden.

Die Literatur verbirbt sich mur in dem Maasse als die Menschen verdorbener werden.

Bas ift bas fir eine Zeit, wo man bie Begrabenen beneiben muft.

Das Wahre, Gute und Bortreffliche ift einsach und sich immer gleich, wie es auch erscheine. Das Irren aber, bas ben Tabel hervorrust, ist höchst mannichsaltig, in sich selbst verschieden; und nicht allein gezien bas Gute und Wahre, sondern auch gegen sich selbst kamplend, mit sich selbst in Widerspruch. Daher mitsen in jeder Literatur die Ausbetlicke bes Tabels die Worte des Lobes siberwiegen.

Bei den Griechen, deren Poesse und Abetweit einsach und positio mar, erscheint die Billigung öfters als die Misstilligung; bei ben Vaternern hin gegen ist es umgekehrt, und jemehr sich Poesse und Abedelunst verbirdt, deftomehr wird der Tadel wachsen und bas Lub sich zusammenziehen.

Es giebt empirische Enthusiusten, Die, obgleich mit Recht, au neuen guten Broducten, aber mit einer Etstafe fich erweisen, als wenn souft in ber Belt nichts Borzligliches zu sehen gewesen ware.

Sakontala. Sier erscheint ber Dichter in seiner höchsten Function; als Repräsentant des natürlichsten Bustandes, der feinsten Lebensweise, des reinsten Fittlichen Bestrebens, der würdigsten Majestät und der ernstesten Gottesverehrung wagt er sich in gemeine und tächerliche Wegenfäge.

Heinrich ber Bierte, von Shakspeare. Wenn alles verloren ware was je bieser Art geschrieben zu uns gekommen, so könnte man Poeste und Rhetorik baraus vollkommen wiederherstellen.

Eulenspiegel. Alle Hauptspäße bes Buches beruhen barauf, daß alle Menschen figurlich sprechen und Gulenspiegel es eigentlich nimmt.

Mythologie = Luxe de Croyance. Beim Uebersetzen muß man bis ans Unübersetzliche herangehen, alsbann wird man aber erst die fremde Nation und die fremde Sprache gewahr.

Ueber die wichtigsten Angelegenheiten des Gefühls wie der Bernunft, der Erfahrung wie des Nachdenkens, soll man nur mündlich verhandeln. Das ausgesprochene Wort ist sogleich todt, wenn es nicht durch ein solzendes dem Hörer gemäßes am Leben erhalten wird. Man merke nur auf ein geselliges Gespräch! Gelangt das Wort nicht schon todt zu dem Hörer, so ermordet er es alsogleich durch Widerspruch, Bestimmen, Bedingen, Ablenken, Abspringen, und wie die kausendsäktigen Unarken des Unterhaltens auch heißen mögen. Mit dem Geschriebenen ist es noch schlimmer. Niemand mag lesen als das, woran er schon einigermaßen gewöhnt ist; das Bekannte, das Gewohnte verlangt er unter veränderter Form. Doch hat das Geschriebene den Bortheil, daß es dauert und die Reit abwarten kann, wo ihm zu wirken gegönnt ist.

Bernunftiges und Unvernünftiges haben gleichen Witeripruch zu er-

Lied man müntlich auchhricht muß ber Ekzenwart, bem Angenblich geneitmet sepn: was man ichreitt wieme man ber Ferne, ber Felge. Die Dialektit ist die Ansbildung des Widerspruchsgeistes, welcher dem Menschen gegeben, damit er den Unterschied der Dinge erkennen lerne.

Mit wahrhaft Gleichgefinnten kann man sich auf die Länge nicht entzweien, man sindet sich immer wieder einmal zusammen; mit eigentlich Widergesinnten versucht man umsonst Sinigkeit zu halten, es bricht immer wieder einmal anseinander.

Gegner glauben uns zu widerlegen, wenn sie ihre Meinung wiederholen und auf die unfrige nicht achten.

Diejenigen, welche widersprechen und streiten, sollten mitunter bebenken, daß nicht jede Sprache Jedem verständlich seh.

Es hört boch Jeber mir was er versteht.

Ich erwarte wohl, daß mir mancher Leser widerspricht, aber er muß doch stehen lassen was er schwarz auf weiß vor sich hat. Ein anderer stimmt vielleicht mir bei, eben dasselbe Exemplar in der Hand.

Die mahre Liberalität ift Anerkennung.

Die schwer zu lösende Aufgabe strebender Meuschen ist, die Verdienste alterer Mitlebenden anzuerkennen und sich von ihren Mängeln nicht hindern zu laffen.

Es giebt Menschen, die auf die Mängel ihrer Freunde sinnen; dabei kommt nichts heraus. Ich habe immer auf die Berdieuste meiner Widerssacher Acht gehabt und davon Bortheil gezogen.

Heinrich ber Bierte, von Shakspeare. Wenn alles verloren ware was je dieser Art geschrieben zu uns gekommen, so könnte man Poeste und Rhetorik baraus vollkommen wiederherstellen.

Eulenspiegel. Alle Hauptspäße bes Buches beruhen barauf, daß alle Menschen figurlich sprechen und Gulenspiegel es eigentlich nimmt.

Mythologie = Luxe de Croyance. Beim Uebersetzen muß man bis ans Unübersetzliche herangehen, alsbann wird man aber erst die fremde Nation und die fremde Strache gewahr.

Ueber die wichtigsten Angelegenheiten des Gesühls wie der Bernunft, der Ersahrung wie des Nachdenkens, soll man nur mündlich verhandeln. Das ausgesprochene Wort ist sogleich todt, wenn es nicht durch ein solzendes dem Hörer gemäßes am Leben erhalten wird. Man merke nur auf ein geselliges Gespräch! Gelangt das Wort nicht schon todt zu dem Hörer, so ermordet er es alsogleich durch Widerspruch, Bestimmen, Bedingen, Ablenken, Abspringen, und wie die tausenbfältigen Unarten des Unterhaltens auch heißen mögen. Mit dem Geschriebenen ist es noch schlimmer. Niemand mag lesen als das, woran er schon einigermaßen gewöhnt ist; das Bekannte, das Gewohnte verlangt er unter veränderter Form. Doch hat das Geschriebene den Vortheil, daß es dauert und die Zeit abwarten kann, wo ihm zu wirken gegönnt ist.

Bernünftiges und Unvernünftiges haben gleichen Widerspruch zu er- leiben.

Was man milnblich ausspricht muß ber Gegenwart, bem Augenblick gewidnet sehn; was man schreibt widme man ber Ferne, ber Folge.

Die Dialektik ift die Ausbildung des Widerspruchsgeistes, welcher dem Menschen gegeben, damit er den Unterschied der Dinge erkennen lerne.

Mit wahrhaft Gleichgesinnten kann man sich auf die Länge nicht entzweien, man findet sich immer wieder einmal zusammen; mit eigentlich Widergesinnten versucht man umsonst Sinigkeit zu halten, es bricht immer wieder einmal auseinander.

Gegner glauben uns zu widerlegen, wenn sie ihre Meinung wiederholen und auf die unfrige nicht achten.

Diejenigen, welche widersprechen und streiten, sollten mitunter bebenken, bag nicht jebe Sprache Bebem verständlich seh.

Es hört boch Jeber nur was er versteht.

Ich erwarte wohl, daß mir mancher Leser widerspricht, aber er muß doch stehen lassen was er schwarz auf weiß vor sich hat. Ein anderer stimmt vielleicht mir bei, eben dasselbe Exemplar in der Hand.

Die wahre Liberalität ift Anerkennung.

Die schwer zu lösenbe Aufgabe strebender Menschen ift, die Verdienste älterer Mitlebenden anzuerkennen und sich von ihren Mängeln nicht hinbern zu lassen.

Es giebt Menschen, die auf die Mängel ihrer Freunde sinnen; dabei kommt nichts heraus. Ich habe immer auf die Berdienste meiner Widerssacher Acht gehabt und davon Bortheil gezogen.

Es giebt viele Menschen, die sich einbilben, was sie erfahren, das verstilmben sie auch.

Das Publicum will wie Frauenzimmer behandelt sehn: man soll ihnen burchaus nichts sagen als was sie hören möchten.

Febem Alter des Menschen antwortet eine gewisse Philosophie; das Kind erscheint als Realist, demn es sindet sich so überzeugt von dem Dasehn der Birnen und Aepsel als von dem seinigen. Der Ilingling, von inneren Leidenschaften bestürmt, muß auf sich selbst merken, sich vorsühlen, er wird zum Ivealisten umgewandelt. Dagegen ein Steptiker zu werden hat der Mann alle Ursache; er thut wohl zu zweiseln, ob das Mittel, das er zum Zweise gewählt hat, auch das rechte sen. Bor dem Handeln, im Handeln hat er alle Ursache den Berstand beweglich zu erhalten, damit er nicht nachher sich über eine falsche Wahl zu betrüben habe. Der Greis sedoch wird sich immer zum Mysticismus bekennen; er sieht, daß so vieles vom Zusall abzuhängen scheint, das Unvernünstige gelingt, das Vernünstige schlägt sehl, Glück und Unglück stellen sich unerwartet ins Gleiche; so ist es, so war es und das hohe Alter beruhigt sich in Dem der da ist, der da war und der da sen wird.

Benn man älter wird, muß man mit Bewußtsehn auf einer gewissen Stufe stehen bleiben.

Es ziemt sich bem Bejahrten weber in der Denkweise noch in der Art sich zu kleiden der Mode nachzugehen.

Aber man muß wissen wo man steht und wohin die Andern wollen.

Was man Mobe heißt ift augenblickliche Ueberlieferung. Alle Ueberlieferung führt eine gewisse Nothwendigkeit mit sich, sich ihr gleich zu stellen. Man hat sich lange mit der Kritik der Bernunft beschäftigt; ich wünschte eine Kritik des Menschenwerstandes. Es wäre eine wahre Wohlsthat sürs Menschengeschlecht, wenn man dem Gemein-Berstand bis zur Ueberzengung nachweisen könnte, wie weit er reichen kann, und das ist gerade so viel als er zum Erdenleben vollkommen bedarf.

"Genau besehen ist alle Philosophie nur der Menschenverstand in amphigurischer Sprache."

Der Menschenverstand, ber eigentlich aufs Praktische angewiesen ift, irrt nur alsdam, wenn er sich an die Auflösung höherer Probleme wagt; dagegen weiß aber auch eine höhere Theorie sich selten in den Kreis zu finden wo jener wirkt und wes't.

Denn eben wenn man Probleme, die nur bynamisch erklärt werben können, bei Seite schiebt, dann kommen mechanische Erklärungsarten wieder zur Tagesordnung.

In Rucficht aufs Praktische ist ber unerbittliche Berstand Bernunft; weil, vis-à-vis bes Berstandes, es ber Bernunft Höchstes ist, ben Berstand unerbittlich zu machen.

Alle Empiriker streben nach ber Ibee und können sie in der Mannich-faltigkeit nicht entbecken; alle Theoretiker suchen sie im Mannichsaltigen und können sie darin nicht auffinden.

Beide jedoch finden sich im Leben, in der That, in der Kunst zu- sammen. Das ist so oft gesagt, wenige aber versteben es zu nuten.

Der benkende Mensch irrt besonders, wenn er sich nach Ursach und Wirkung erkundigt; sie beide zusammen machen das untheilbare Phänomen. Wer das zu erkennen weiß ist auf dem rechten Wege zum Thun, zur That. Das genetische Versahren leitet uns schon auf bessere Wege, ob man gleich damit auch nicht ausreicht.

Alle praktische Menschen suchen die Welt handrecht zu machen, alle Denker wollen sie kopfrecht haben. Wie weit es jedem gelingt mögen sie zusehen.

Die Realen.

Was nicht gefeistet wird, wird nicht verlangt.

Die Idealen.

Was verlangt wird, ist nicht gleich zu leisten.

Daß man gerade nur denkt, wenn man das worüber man denkt nicht ausbenken kann.

Was ist das Erfinden? Es ist der Abschluß des Gesuchten.

Was ist der Unterschied zwischen Axiom und Enthymem? Axiom, was wir von Haus aus ohne Beweis anerkennen; Enthymem, was uns an viele Fälle erinnert und das zusammenknlipft was wir schon einzeln erkannten.

Es ist mit der Geschichte wie mit der Natur, wie mit allem Profunden, es seh vergangen, gegenwärtig oder zukünstig; je tieser man ernstlich eindringt, desto schwierigere Probleme thun sich hervor. Wer ste nicht fürchtet, sondern kühn darauf losgeht, fühlt sich, indem er weiter gedeiht, höher gebildet und behaglicher. Jedes Phänomen ist zugänglich wie ein planum inclinatum, das bequem zu ersteigen ist, wenn der hintere Theil des Keiles schroff und umerreichbar dasteht.

Wer sich in ein Wissen einlassen soll, muß betrogen werden oder sich selbst betrügen, wenn äußere Nöthigungen ihn nicht unwiderstehlich bestimmen. Wer würde Arzt werden, wenn er alle Unbilden auf einmal vor sich sähe, die seiner warten?

Wie viele Jahre muß man nicht thun, um nur einigermaßen zu wissen, was und wie es zu thun sen.

Falsche simmliche Tenbenzen sind eine Art realer Sehnsucht, immer noch vortheilhafter als die falsche Tendenz, die sich als ideelle Sehnsucht ausdrückt.

Minor. Harmonie ber Sehnfucht.

Die Sehnsucht, die nach Aussen in die Ferne strebt, sich aber melovisch in sich selbst beschränkt, erzeugt ven Minor.

Listernheit ist ein Spiel mit bem zu Genießenden und mit dem Genossenen.

Wer Bedingung früh erfährt, gelangt bequem zur Freiheit; wem Bebingung sich spät aufdringt, gewinnt nur bittere Freiheit.

Pflicht; wo man liebt was man sich selbst befiehlt.

# Verschiedenes Gingelne über Runft.

Die Kunst ruht auf einer Art religiösem Sinn, auf einem tiesen unerschütterlichen Ernst; beswegen sie sich auch so gern mit der Religion vereinigt. Die Religion bedarf keines Kunststunes, sie ruht auf ihrem eignen Ernst; sie verleiht aber auch keinen, so wenig sie Geschmack giebt.

In Rembrandt's trefflicher Nabirung, der Austreibung der Käufer und Berkäufer aus den Tempelhallen, ist die Glorie, welche gewöhnlich des Herrn Haupt umgiebt, in die vorwärts wirkende Hand gleichsam gesfahren, welche nun in göttlicher That glanzumgeben derb zuschlägt. Um das Haupt ist's, wie auch das Gesicht, dunkel.

Es ist eine Tradition: Dädalus ber erste Plastiker habe die Ersindung der Drehscheibe des Töpfers beneidet. Bon Neid möchte wohl nichts vorzekommen sehn, aber der große Mann hat wahrscheinlich vorempfunden, daß die Technik zuletzt in der Kunst verderblich werden milsse.

Bei Gelegenheit der Berlinischen Borbilder für Fabricanten kam zur Sprache: ob so großer Auswand auf die höchste Ausstührung der Blätter wäre nöthig gewesen? Wobei sich ergab, daß gerade den talentvollen jungen Klinstler und Handwerker die Ausstührung am meisten reizt, und daß er durch Beachtung und Nachbildung derselben erst befähigt wird, das Ganze und den Werth der Formen zu begreisen.

Ein ebler Philosoph sprach von der Baukunst als einer erstarrten Musik und mußte dagegen manches Kopfschütteln gewahr werden. Wir glauben diesen schönen Gedanken nicht besser nochmals einzusühren, als wenn wir die Architektur eine verstummte Tonkunst nennen.

Man benke sich ben Orpheus, ber, als ihm ein großer wüster Bauplat angewiesen war, sich weislich an bem schicklichsten Ort niebersetzte und durch die besebenden Töne seiner Leier den geräumigen Marktplat um sich her bildete. Die von kräftig gebietenden, freundlich sockenden Tönen schwell ergriffenen, aus ihrer massenhaften Ganzheit geriffenen Felssteine mußten, indem sie sich enthusiastisch herbei bewegten, sich kunst- und handwerksgemäß gestalten, um sich sodann in rhythmischen Schichten und Wänden gebührend hinzuordnen. Und so mag sich Straße zu Straßen ansügen! An wohlschützenden Mauern wird's auch nicht sehlen.

Die Töne verhallen, aber die Harmonie bleibt. Die Biltrger einer solchen Stadt wandeln und weben zwischen ewigen Melodien, der Geist kann nicht sinken, die Thätigkeit nicht einschlasen, das Auge übernimmt Function, Gebühr und Pflicht des Ohres, und die Bürger am gemeinsten Tage sühlen sich in einem ideellen Zustand; ohne Reslexion, ohne nach dem Ursprung zu fragen, werden sie des höchsten sittlichen und religiösen Genusses theilhaftig. Man gewöhne sich in Sanct Peter auf und ab zu gehen und man wird ein Analogon dessenigen empsinden, was wir auszusprechen gewagt.

Dagegen in einer schlecht gebauten Stadt, wo der Zufall mit leidigen Besen die Häuser zusammenkehrte, lebt der Bürger undewust in der Wüste eines düstern Zustandes; dem fremden Eintretenden jedoch ist es zu Muthe, als wenn er Dudelsack, Pfeisen und Schellen-Trommeln hörte und sich bereiten müßte Bärentänzen und Affensprüngen beizuwohnen.

#### Mainitat und Sumor.

Die Kunst ist ein ernsthaftes Geschäft, am ernsthaftesten wenn fie sich mit eblen, heiligen Gegenständen beschäftigt; der Künstler aber steht über der Kunst und dem Gegenstande: über jener da er sie zu seinen Zwecken braucht, über diesem weil er ihn nach eigner Weise behandelt.

Die bilbende Kunst ist auf das Sichtbare angewiesen, auf die äußere Erscheinung des Nathrlichen. Das rein Nathrliche, insosern es sittliche gefällig ist, nennen wir naw. Nawe Gegenstände sind also das Gebiet der Kunst, die ein sittlicher Ausdruck des Nathrlichen sein soll. Gegenstände die nach beiden Seiten hinweisen sind die gunstigsten.

Das Raive als natürlich ist mit dem Wirklichen verschwistert. Das Wirkliche ohne stttlichen Bezug nennen wir gemein.

Die Kunst an und filt sich selbst ist ebel, deshalb fürchtet sich der Künstler nicht vor dem Gemeinen. Ja indem er es aufnimmt ist es schon geadelt, und so sehen wir die größten Künstler mit Kühnheit ihr Majestätserecht aussiben.

In jedem Klinstler liegt ein Keim von Berwegenheit, ohne den kein Talent denkbar ist, und dieser wird besonders rege, wenn man den Fähigen einschränken und zu einseitigen Zwecken dingen und brauchen will.

Raphael ist unter den neuern Klinstlern auch hier wohl der reinste. Er ist durchaus naw, das Wirkliche kommt bei ihm nicht zum Streit mit dem Sittlichen oder gar Heiligen. Der Tepplich worauf die Anbetung der Könige abgebildet ist, eine überschwenglich herrliche Composition, zeigt, von dem ältesten anbetenden Fürsten dis zu den Mohren und Affen die sich auf den Kameelen mit Aepfeln ergötzen, eine ganze Welt. Hier durfte der heilige Joseph auch ganz naw charakterisit werden als Pslegevater, der sich über die eingekommenen Geschenke freut.

Auf den heiligen Joseph überhaupt haben es die Künstler abgesehen. Die Byzantiner, denen man nicht nachsagen kann daß sie überscuffigen Humor andrächten, stellen doch bei der Geburt den Heiligen immer versbrießlich vor. Das Kind liegt in der Krippe, die Thiere schauen hinein,

verwundert, statt ihres trodenen Futters ein lebendiges, himmlisch annuthiges Geschöpf zu finden. Engel verehren den Ankömmling, die Mutter sitzt still dabei; St. Joseph aber sitzt abgewendet und kehrt unmuthig den Kopf nach der sonderbaren Scene.

Der Humor ist eins ber Elemente des Genie's, aber, sobald er vorwaltet, nur ein Surrogat desselben; er begleitet die abnehmende Kunst, zerstört, vernichtet sie zuletzt.

Hierliber kann eine Arbeit anmuthig aufklären bie wir vorbereiten: fämmtliche Künstler nämlich, die uns schon von so manchen Seiten bekannt sind, ausschließlich von der ethischen zu betrachten, aus den Gegenständen und der Behandlung ihrer Werke zu entwickeln was Zeit und Ort, Nation und Lehrmeister, was eigne, unzerstörliche Individualität beigetragen sich zu dem zu bilden was sie wurden, sie bei dem zu erhalten was sie waren.

Die Kunst ist eine Bermittlerin bes Unaussprechlichen; barum scheint es eine Thorheit sie wieder durch Worte vermitteln zu wollen. Doch indem wir uns darin bemilhen, sindet sich für den Verstand so mancher Gewinn, der dem aussibenden Bermögen auch wieder zu gute kommt.

#### Aphorismen.

### Freunden und Wegnern jur Bebergigung.

Wer gegenwärtig über Kunft schreiben ober gar streiten will, ber sollte einige Ahnung haben von bem, was die Philosophie in unsern Tagen geleistet hat und zu leisten fortfährt.

Wer einem Autor Dunkelheit vorwerfen will, sollte erst sein eigenes Innere beschauen, ob es benn da auch recht hell ist. In der Dämmerung wird eine sehr beutliche Schrift unlesbar.

Wer streiten will, muß sich hüten bei bieser Gelegenheit Sachen zu sagen, die ihm niemand streitig macht.

Wer Maximen bestreiten will, sollte fähig sehn sie recht klar aufzustellen und innerhalb dieser Klarheit zu kämpsen, damit er nicht in den Fall gerathe mit selbstgeschaffenen Luftbildern zu fechten.

Die Dunkelheit gewisser Maximen ist mur relativ. Nicht alles ist bem Horenben bentlich zu machen, was bem Ausübenben einleuchtet.

Ein Künstler, ber schätzbare Arbeiten verfertiget, ist nicht immer im Stande, von eignen ober fremben Werken Rechenschaft zu geben.

Natur und Ivee läßt sich nicht trennen, ohne daß die Kunst, so wie das Leben, zerstört werde.

Wenn Künstler von Ratur sprechen, subintelligiren sie immer die Idee, ohne sich's deutlich bewust zu sehn.

Sben so geht's allen die ausschließlich die Erfahrung anpreisen; sie bebenken nicht, daß die Erfahrung nur die Hälfte der Erfahrung ist.

Erst hört man von Natur und Nachahmung derselben, dann soll es eine schöne Natur geben. Man soll wählen; doch wohl das Beste! und woran soll man's erkennen? nach welcher Norm soll man wählen? und wo ist denn die Norm? doch wohl nicht auch in der Natur?

Und gesetzt, der Gegenstand wäre gegeben, der schönste Baum im . Walde, der in seiner Art als vollsommen auch vom Förster anerkannt wilrde. Nun, um den Baum in ein Bild zu verwandeln, gehe ich um ihn herum und suche mir die schönste Seite. Ich trete weit genug weg um ihn völlig zu übersehen; ich warte ein günstiges Licht ab, und nun soll von dem Naturbaum noch viel auf das Papier übergegangen sehn!

Der Laie mag das glauben; der Künftler, hinter den Couliffen seines Handwerks, sollte aufgeklärter sehn.

Gerade das, was ungebildeten Menschen am Kunstwerk als Natur auffällt, das ist nicht Natur (von außen), sondern der Mensch. (Natur von innen.)

Wir wiffen von keiner Welt, als in Bezug auf den Menschen; wir wollen keine Runft, als die ein Abbrud' dieses Bezugs ift.

Wer zuerst im Bilbe auf seinen Horizont die Zielpunkte des mannichfaltigen Spiels wagrechter Linien bannte, erfand das Princip der Perspective.

Wer zuerst aus der Spstole und Diaftole zu ber die Retina gebildet ist, aus dieser Spnkriss und Diakriss, mit Plato zu sprechen, die Farben-harmonie entwickelte, der hat die Principien des Colorits entdeckt.

Suchet in euch, so werbet ihr alles sinden, und erfreuet euch wenn da draußen, wie ihr es immer heißen möget, eine Natur liegt, die Ja und Amen zu allem sagt, was ihr in euch selbst gefunden habt.

Gar vieles kann lange ersunden, entdeckt sehn, und es wirkt nicht auf die Welt; es kann wirken und doch nicht bemerkt werden; wirken und nicht ins Allgemeine greisen: beswegen jede Geschichte der Ersindung sich mit den wunderbarsten Räthseln herumschlägt.

Es ist so schwer etwas von Mustern zu lernen, als von ber Natur.

Die Form will so gut verdaut sehn, als der Stoff, ja sie verdaut sich viel schwerer.

Mancher hat nach der Antike studirt und sich ihr Wesen nicht ganz zugeeignet. Ist er darum scheltenswerth?

Die höheren Forberungen sind an sich schon schätzbarer auch umerfüllt, als niedrige ganz erfüllte.

Das trocken Naive, das steif Wackere, das ängstlich Rechtliche, und womit man ältere deutsche Kunst charakterisiren mag, gehört zu jeder früheren einsacheren Kunstweise. Die alten Benetianer, Florentiner u. s. w. haben das alles auch.

Und wir Deutschen sollen uns bann nur für original halten, wenn wir uns nicht über die Anfänge erheben! —

Beil Albrecht Oltrer, bei dem unvergleichlichen Talent, sich nie zur Idee des Sbenmaaßes der Schönheit, ja sogar nie zum Gedanken einer schidlichen Zweckmäßigkeit erheben konnte, sollen wir auch immer an der Erde kleben! —

Albrecht Dürern förberte ein höchst inniges realistisches Anschauen, ein liebenswürdiges menschliches Mitgefühl aller gegenwärtigen Zustände. Ihm schadete eine trübe, form= und bodenlose Phantasie.

Wie Martin Schön neben ihm steht, und wie das beutsche Berdienst sich dort beschränkte, wäre interessant zu zeigen, und nützlich zu zeigen, daß dort nicht aller Tage Abend war.

Lös'te sich doch in jeder italianischen Schule der Schmetterling aus der Buppe los!

Sollen wir ewig als Raupen herumkriechen, weil einige nordische Kunstler ihre Rechnung babei finden?

Nachdem uns Klopstock vom Reim erlösste und Boß uns prosodische Muster gab, so sollen wir wohl wieder Knittelverse machen wie Hans Sachs.

Laßt uns voch vielseitig sehn! Märkische Rübchen schmecken gut, am besten gemischt mit Castanien. Und diese beiden edlen Früchte wachsen weit auseinander.

Erlaubt uns in unsern vermischten Schriften doch neben den abends und nordländischen Formen auch die morgens und südländischen.

Man ist nur vielseitig, wenn man zum Höchsten strebt, weil man muß (im Ernst), und zum Geringern hinabsteigt, wenn man will (zum Spaß).

"An meinen Bildern mußt ihr nicht schnuffeln, die Farben sind ungefund."

Rembranbt.

In allen Klinsten giebt es einen gewissen Grad, den man mit den natürlichen Anlagen so zu sagen allein erreichen kam. Zugleich aber ist es unmöglich denselben zu überschreiten wenn nicht die Kunst zu Hülfe kommt.

Man sagt wohl zum Lobe des Klinstlers, er hat alles aus sich selbst. Wenn ich das nur nicht wieder hören milste! Genau besehen sind die Productionen eines solchen Original=Genie's meistens Reminiscenzen; wer Ersahrung hat wird sie einzeln nachweisen können.

Selbst das mäßige Talent hat immer Geist in Gegenwart der Natur; beswegen einigermaßen sorgfältige Zeichnungen der Art immer Freude machen.

Aus vielen Stizzen endlich ein Ganzes hervorbringen gelingt selbst ben Besten nicht immer.

Die Allegorie verwandelt die Erscheinung in einen Begriff, den Begriff in ein Bild, doch so daß der Begriff im Bilde immer noch begränzt und vollständig zu halten und zu haben und an demselben auszusprechen set.

Die Symbolik verwandelt die Erscheinung in Idee, die Idee in ein Bild und so daß die Idee im Bild immer unendlich wirksam und unerreichbar bleibt, und selbst in allen Sprachen ausgesprochen doch unaussprechlich bliebe.

## Jungen Runftlern empfohlen.

Die Dilettanten, wenn sie das Möglichste gethan haben, pslegen zu ihrer Entschuldigung zu sagen, die Arbeit seh noch nicht fertig. Freilich kann sie nie fertig werden, weil sie nie recht angesangen ward. Der Meister stellt sein Werk mit wenigen Strichen als fertig dar; ausgesührt oder nicht, schon ist es vollendet. Der geschickteste Dilettant tastet im Ungewissen, und wie die Aussiührung wächst, kommt die Unsicherheit der ersten Anlage immer mehr zum Vorschein. Ganz zuletzt entdeckt sich erst das Versehlte, das nicht auszugleichen ist, und so kann das Werk freilich nicht sertig werden.

In der wahren Kunft giebt es keine Borschule, wohl aber Borbereitungen; die beste jedoch ist die Theilnahme des geringsten Schülers am Geschäft des Meisters. Aus Farbenreibern sind trefsliche Maler hervorzgegangen.

Ein anderes ist die Nachäffung, zu welcher die natlirliche allgemeine Thätigkeit des Menschen durch einen bedeutenden Künstler, der das Schwere mit Leichtigkeit vollbringt, zufällig angeregt wird.

Der junge Kinstler geselle sich Sonn= und Feiertags zu den Tänzen der Landleute, er merke sich die natürliche Bewegung und gebe der Bauers dirne das Gewand einer Nymphe, dem Bauerburschen ein paar Ohren wo nicht gar Bockssüße. Wenn er die Natur recht ergreift und den Gestalten einen edlern freiern Anstand zu geben weiß, so begreift kein Mensch; wo er's her hat, und jedermann schwört, er hätte es von der Antike genommen.

Ferner, wenn sich Seilkänzer und Kunstreiter einfinden, versäume er nicht auf diese genau zu achten. Das Uebertriebene, Falsche, Handwerksmäßige lehne er ab, aber er lerne auffassen, welcher unendlichen Zierlichskeit der menschliche Körper fähig ist.

Der junge Alinstster versäume die Thiergestalten nicht, von Pferden und Hunden suche er sich den Hauptbegriff zu gewinnen; auch wilden fremden Geschöpsen erweise er seine Ausmerksamkeit und Achtung.

Von der Nothwendigkeit: daß der bildende Künftler Studien nach der Natur mache, und von dem Werthe derfelben überhaupt sind wir genugsam überzeugt; allein wir läugnen nicht, daß es uns öfters betrübt, wenn wir den Wissbrauch eines so löblichen Strebens gewahr werden.

Nach unserer Ueberzeugung sollte ber junge Künstler wenig ober gar keine Studien nach der Natur beginnen, wobei er nicht zugleich dächte, wie er jedes Blatt zu einem Ganzen abrumden, wie er diese Einzelnheit, in ein angenehmes Bild verwandelt, in einen Rahmen eingeschlossen, dem Liebhaber und Kenner gefällig anbieten möge.

Es steht manches Schöne isolirt in der Welt, doch der Geist ist es, der Berknüpfungen zu entdecken und dadurch Kunstwerke hervorzubringen hat. — Die Blume gewinnt erst ihren Reiz durch das Insect das ihr anhängt, durch den Thautropsen der sie besenchtet, durch das Gesäss woraus sie allenfalls ihre letzte Nahrung zieht. Kein Busch, kein Baum, dem man nicht durch die Nachbarschaft eines Felsens, einer Quelle Bedeutung geben, durch eine mäßige einsache Ferne größern Reiz verleihen könnte. So ist es mit menschlichen Kiguren und so mit Thieren aller Art beschaffen.

Der Bortheil, den sich der junge Künstler hiedurch verschafft, ist gar mannichfaltig. Er lernt benken, das Bassende gehörig ausammenbinden, und wenn er auf biese Weise geistreich componirt, wird es ihm zuletzt auch an dem, was man Ersindung nennt, an dem Entwickeln des Mannich-saltigen aus dem Einzelnen, keinesweges fehlen können.

Thut er nun hierin der eigentlichen Kunstpädagogik wahrhaft Gentige, so hat er noch nebenher den großen nicht zu verachtenden Gewinn, daß er lernt, verkäufliche dem Liebhaber anmuthige und liebliche Blätter hersvorzubringen.

Eine solche Arbeit braucht nicht im höchsten Grade ausgeführt und vollendet zu sehn; wenn sie gut gesehen, gedacht und fertig ist, so ist sie filt ben Liebhaber oft reizender, als ein größeres ausgeführtes Werk.

Beschaue boch jeder junge Künstler seine Studien im Büchelchen und im Porteseuille, und überlege wie viele Blätter er davon auf jene Weise genießbar und wilmschenswerth hätte machen können.

Es ist nicht die Rede vom Höheren, wovon man wohl auch sprechen könnte, sondern es soll nur als Warnung gesagt senn, die von einem Abwege zurückruft und aufs Höhere hindeutet.

Bersuche es boch ber Kimstler nur ein halb Jahr praktisch, und setze weber Kohle noch Binsel an, ohne Intention, einen vorliegenden Naturgegenstand als Bild abzuschließen. Hat er angebornes Talent, so wird sich's bald offenbaren, welche Absicht wir bei diesen Andeutungen im Sinne hegten.

Wenn ich jüngere beutsche Maler, sogar solche, die fich eine Zeit lang in Italien aufgehalten, befrage: warum sie boch, besonders in ihren

Lanbschaften, so widerwärtige grelle Tone dem Auge darstellen und vor aller Harmonie zu fliehen scheinen? so geben sie wohl ganz dreist und getrost zur Antwort: sie sähen die Natur genau auf solche Weise.

Kant hat uns aufmerklam gemacht, daß es eine Kritik der Bernunft gebe, daß dieses höchste Bermögen, was der Mensch besitzt, Ursache habe, über sich selbst zu wachen. Wie großen Bortheil uns diese Stimme gebracht, möge jeder an sich selbst geprüft haben. Ich aber möchte in eben Sinne die Aufgabe stellen, daß eine Kritik der Sinne nöthig seh, wenn die Kumst überhaupt, besonders die deutsche, irgend wieder sich ersholen und in einem erfreulichen Lebensschritt vorwärts gehen solle.

Der zur Vermunft geborne Mensch bedarf noch großer Bildung, sie mag sich ihm nun durch Sorgsalt der Eltern und Erzieher, durch friedliches Beispiel, oder durch strenge Ersahrung nach und nach offenbaren. Sbenso wird zwar der angehende Kilnstler, aber nicht der vollendete geboren; sein Auge komme frisch auf die Welt, er habe glücklichen Blick stir Gestalt, Proportion, Bewegung; aber für höhere Composition, für Haltung, Licht, Schatten, Farben kann ihm die natürliche Anlage sehlen, ohne daß er es gewahr wird.

Ist er num nicht geneigt von höher ausgebildeten Künstlern ber Borund Mitzeit das zu lernen, was ihm fehlt um eigentlicher Künstler zu sehn, so wird er im falschen Begriff von bewahrter Originalität hinter sich selbst zurückleiben; bem nicht allein das was mit uns geboren ist, sondern auch das was wir erwerben können, gehört uns an und wir sind es.

## Deutsches Cheater.

Das Wort Schule, wie man es in der Geschichte der bildenden Kunst ninnnt, wo man von einer Florentinischen, Römischen und Benetianischen Schule spricht, wird sich künstighin nicht mehr auf das deutsche Theater anwenden lassen. Es ist ein Ausdruck, dessen man sich vor dreißig, vierzig Jahren vielleicht noch bedienen konnte, wo unter beschränkteren Umständen sich eine natur= und kunstgemäße Ausbildung noch denken ließ; denn genau gesehen gilt auch in der bildenden Kunst das Wort Schule nur von den Ansängen: denn sobald sie tressliche Männer hervorgebracht hat, wirkt sie alsodald in die Weite. Florenz beweis't seinen Einsluß über Frankreich und Spanien; Niederländer und Deutsche lernen von den Italiänern und erwerben sich mehr Freiheit in Gest und Sinn, anstatt daß die Südsländer von ihnen eine glücklichere Technik und die genaueste Ausstührung von Norden her gewinnen.

Das beutsche Theater befindet sich in der Schluß-Epoche, wo eine allgemeine Bildung dergestalt verbreitet ist, daß sie keinem einzelnen Orte mehr angehören, von keinem besondern Punkte mehr ausgehen kann.

Der Grund aller theatralischen Kunft, wie einer jeden andern, ift das Wahre, das Naturgemäße. De bedeutender dieses ist, auf je höherem Punkte Dichter und Schauspieler es zu fassen verstehen, eines desto höhern Ranges wird sich die Bühne zu rühmen haben. Hiebei gereicht es Deutschsland zu einem großen Gewinn, daß der Vortrag trefslicher Dichtung allegemeiner geworden ist und auch außerhalb des Theaters sich verbreitet hat.

Auf der Recitation ruht alle Declamation und Mimik. Da nun beim Vorlesen jene ganz allein zu beachten und zu üben ist, so wird offensbar, daß Vorlesungen die Schule des Wahren und Natürlichen bleiben müssen, wenn Männer, die ein solches Geschäft übernehmen, von dem Werth, von der Würde ihres Berufs durchdrungen sind.

Shakspeare und Calberon haben sollestungen einen glänzenden Eingang gewährt; jedoch bedenke man immer dabei, ob nicht hier gerade das imposante Fremde, das dis zum Unwahren gesteigerte Talent, der deutschen Ausbildung schäblich werden müsse!

Sigenthümlichkeit bes Ausbrucks ist Anfang und Ende aller Kunst. Nun hat aber eine jede Nation eine von dem allgemeinen Eigenthümlichen der Menschheit abweichende besondere Eigenheit, die uns zwar anfänglich widerstreben mag, aber zuletzt, wenn wir's uns gefallen ließen, wenn wir uns derselben hingäben, unsre eigene charakteristische Natur zu überwältigen und zu erdrücken vermöchte.

Wie viel Falsches Shakspeare und besonders Calderon über uns gebracht, wie diese, zwei großen Lichter des poetischen himmels für uns zu Irrlichtern geworden, mögen die Literatoren der Folgezeit historisch bemerken.

Eine völlige Gleichstellung mit dem spanischen Theater kann ich nirgends billigen. Der herrliche Calderon hat so viel Conventionelles, daß einem redlichen Beobachter schwer wird, das große Talent des Dichters durch die Theateretiquette durchzuerkennen. Und bringt man so etwas irgend einem Publicum, so setzt man bei demselben immer guten Willen voraus, daß es geneigt sen, auch das Weltfremde zuzugeben, sich an ausländischem Sinn, Ton und Rhythmus zu ergötzen, und aus dem was ihm eigentlich gemäß ist, eine Zeit lang herauszugehen.

Einen wundersamen Anblick geben des Aristoteles Fragmente des Tractats über die Dichtkunft. Wenn man das Theater in- und auswendig kennt, wie unsereiner, der einen bedeutenden Theil des Lebens auf diese Kunst verwendet und selbst viel darin gearbeitet hat; so sieht man erst, daß man sich vor allen Dingen mit der philosophischen Denkart des

Mannes bekannt machen müßte, um zu begreifen, wie er diese Kunsterscheinung angesehen habe; außerdem verwirrt er unser Studium nur, wie denn die moderne Poetik das Alleräußerlichste seiner Lehre nur zu ihrem Berderben anwendet und angewendet hat.

Des tragischen Dichters Aufgabe und Thun ist nichts anders als ein psychisch-sittliches Phänomen, in einem faßlichen Experiment dargestellt, in der Bergangenheit nachzuweisen.

Was man Motive nennt sind also eigentlich Phänomene des Menschengeistes, die sich wiederholt haben und wiederholen werden und die der Dichter nur als historische nachweis't.

Ein bramatisches Werk zu verfassen, dazu gehört Genie. Am Ende soll die Empfindung, in der Mitte die Vernunft, am Anfang der Berstand vorwalten und alles gleichmäßig durch eine lebhafte klare Einbildungskraft vorgetragen werden.



# Meber Matnrwissenschaft.

Einzelne Betrachtungen und Aphorismen.

I.

Wenn ein Wissen reif ist, Wissenschaft zu werden, so muß nothwendig eine Krise entstehen: denn es wird die Differenz offenbar zwischen denen, die das Einzelne trennen und getrennt darstellen, und solchen, die das Allgemeine im Auge haben und gern das Besondere an = und einstigen möchten. Wie nun aber die wissenschaftliche, ideelle, umgreisendere Behandlung sich mehr und mehr Freunde, Gönner und Mitarbeiter wirdt, so bleibt auf der höheren Stuse jene Trennung zwar nicht so entschieden, aber doch genugsam merklich.

Diesenigen, welche ich Universalisten nennen möchte, sind überzeugt und stellen sich vor: daß alles überall, obgleich mit unendlichen Abweichungen und Mannichsaltigkeiten, vorhanden und vielleicht auch zu sinden seh; die andern, die ich Singularisten benennen will, gestehen den Hauptpunkt im Allgemeinen zu, ja sie beobachten, bestimmen und lehren hiernach; aber immer wollen sie Ausnahmen sinden, da wo der ganze Typus nicht ausgesprochen ist, und darin haben sie recht. Ihr Fehler aber ist nur, daß sie die Grundgestalt verkennen, wo sie sich verhillt, und läugnen, wenn sie sich verbirgt. Da nun beide Borstellungsweisen ursprünglich sind und sich einander ewig gegensüberstehen werden, ohne sich zu vereinigen oder auszuheben, so hüte man ja sich vor aller Controvers und stelle seine Ueberzeugung klar und nacht hin.

So wiederhole ich die meinige: daß man auf diesen höberen Stufen nicht wiffen tann, sonbern thun muß; so wie an einem Spiele wenig zu wissen und alles zu leisten ift. Die Natur hat uns das Schachbrett gegeben, aus dem wir nicht hinaus wirken können, noch wollen; sie hat uns die Steine geschnitt, beren Werth. Bewegung und Vermögen nach und nach bekannt werben; nun ist es an uns, Rlige zu thun, von benen wir uns Gewinn versprechen; bieg versucht nun ein jeder auf seine Weise und läft sich nicht gern einreben. Mag bas also geschehen, und beobachten wir nur vor allem genau: wie nah ober fern ein jeder von uns stebe, und vertragen uns sodann vorzäglich mit benjenigen, die sich zu ber Seite bekennen, zu der wir uns halten. Kerner bedenke man, daß man immer mit einem unauflöslichen Broblem zu thun habe, und erweise sich frisch und treu, alles zu beachten, was irgend auf eine Art zur Sprache kommt, am meisten basienige, mas uns widerstrebt: benn badurch wird man am ersten das Broblematische gewahr, welches zwar in den Gegenständen selbst. mehr aber noch in den Menschen liegt. Ich bin nicht gewiß, ob ich in diesem so wohl bearbeiteten Felde persönlich weiter wirke, doch behalte ich mir vor, auf diese ober jene Wendung bes Studiums, auf diese ober jene Schritte ber Einzelnen aufmerkfam zu fenn und aufmerkfam zu machen.

Allein kann der Mensch nicht wohl bestehen, daher schlägt er sich gern zu einer Partei, weil er da, wenn auch nicht Ruhe, doch Beruhigung und Sicherheit sindet.

Es giebt wohl zu diesem oder jenem Geschäft von Natur unzulängliche Menschen; Uebereilung und Ditnkel jedoch sind gefährliche Dämonen, die ben Fähigsten unzulänglich machen, alle Wirkung zum Stocken bringen, freie Fortschritte lähmen. Dieß gilt von weltlichen Dingen, besonders auch von Wissenschaften.

Im Reich ber Natur waltet Bewegung und That, im Reich ber Freiheit Anlage und Willen. Bewegung ist ewig und tritt bei jeber glinstigen Bedingung unwiderstehlich in die Erscheinung. Anlagen

entwickeln sich zwar auch naturgemäß, müssen aber erst durch den Willen geübt und nach und nach und nach gesteigert werden. Deswegen ist man des freiwilligen Willens so gewiß nicht als der selbstständigen That; diese thut sich selbst, er aber wird gethan: denn er muß, um vollsommen zu werden und zu wirken, sich im Sittlichen dem Gewissen, das nicht irrt, im Kunstreichen aber der Regel fügen, die nirgends ausgesprochen ist. Das Gewissen bedarf keines Ahnherrn, mit ihm ist alles gegeden; es hat nur mit der innern eigenen Welt zu thun: Das Genie bedürfte auch keine Regel, wäre sich selbst genug, gäbe sich selbst die Regel; da es aber nach außen wirkt, so ist es vielsach bedingt, durch Stoff und Zeit, und an beiden muß es nothwendig irre werden: deswegen es mit allem, was eine Kunst ist, mit dem Regiment, wie mit Gedicht, Statue und Gemälde, durchaus so wunderlich und unssicher aussseht.

Es ist eine schlimme Sache, die doch manchem Beobachter begegnet, mit einer Anschauung sogleich eine Folgerung zu verknüpfen und beibe für gleichgeltend zu achten.

Die Geschichte ber Wissenschaften zeigt uns bei allem, was für dieselben geschieht, gewisse Epochen, die bald schneller, bald langsamer auf einander folgen. Eine bedeutende Ansicht, neu oder erneut, wird ausgesprochen; sie wird anerkannt, früher oder später; es sinden sich Mitarbeiter; das Resultat geht in die Schüler über; es wird gelehrt und fortgepflanzt, und wir bemerken leider, daß es gar nicht darauf ankommt, ob die Ansicht wahr oder falsch seh; beides macht denselben Gang, beides wird zuletzt eine Phrase; beides prägt sich als todtes Wort dem Gedächtniss ein.

Bur Verewigung bes Irrthums tragen bie Werke besonders bei, die enchklopädisch das Wahre und Falsche des Tages überliefern. Hier kann die Wissenschaft nicht bearbeitet werden; sondern was man weiß, glaubt, wähnt, wird aufgenommen; beswegen sehen solche Werke nach fünfzig Jahren gar wunderlich aus.

Zuerft belehre man fich selbst, bann wird man Belehrung von Andern empfangen.

Theorien sind gewöhnlich Uebereilungen eines ungeduldigen Verstandes, der die Phänomene gern los sehn möchte und an ihrer Stelle deswegen Bilder, Begriffe, ja oft nur Worte einschiedt. Man ahnet, man sieht auch wohl, daß es nur ein Behelf ist; liebt sich nicht aber Leidenschaft und Parteigeist jederzeit Behelfe? Und mit Necht, da sie ihrer so sehr bedürfen.

Unsere Zustände schreiben wir bald Gott, bald dem Teufel zu, und sehlen ein - wie das anderemal: in uns selbst liegt das Räthsel, die wir Ausgeburt zweier Welten sind. Mit der Farbe geht's eben so; bald sucht man sie im Lichte, bald draußen im Weltall, und kann sie gerade da nicht finden, wo sie zu Hause ist.

Es wird eine Zeit kommen, wo man eine pathologische Experimentalsphysik vorträgt und alle jene Spiegelsechtereien ans Tageslicht bringt, welche den Verstand hintergehen, sich eine Ueberzeugung erschleichen, und was das Schlimmste daran ist, durchaus jeden praktischen Fortschritt verhindern. Die Phänomene milisen ein = für allemal aus der dissern empirisch-mechanisch-dogmatischen Marterkammer vor die Jury des gemeinen Menschenverstandes gebracht werden.

Daß Newton bei seinen prismatischen Bersuchen die Oeffnung so klein als möglich nahm, um eine Linie zum Lichtstrahl bequem zu symbolistren, hat eine unheilbare Berirrung über die Welt gebracht, an der vielleicht noch Jahrhunderte leiden.

Durch dieses kleine Löchlein ward Malus zu einer abenteuerlichen Theorie getrieben, und wäre Seebeck nicht so umsichtig, so müßte er verhindert werden, den Urgrund dieser Erscheinungen, die entoptischen Figuren und Farben zu entdecken.

Was aber das Allersonderbarste ist: der Mensch, wenn er auch den Grund des Irrthums aufdeckt, wird ben Irrthum felbst beschalb boch nicht los. Mehrere Engländer, besonders Dr. Reade, sprechen gegen Newton leibenschaftlich aus: "bas prismatische Bild sen keineswegs bas Sonnenbild. fondern das Bild ber Deffnung unferes Kensterlabens mit Karbenfaumen geschmückt; im prismatischen Bilbe gebe es kein ursprunglich Grun, biefes entstehe burch das Uebereinandergreifen des Blauen und Gelben, so daß ein schwarzer Streif eben so gut als ein weißer in Farben aufgelöf't scheinen könne, wenn man bier von Auflosen reden wolle." Genug, alles. was wir seit vielen Jahren bargethan haben, legt biefer gute Berbachter gleichfalls vor. Nun aber läft ihm die fire Idee einer diversen Refrangibilität nicht los, boch kehrt er sie um und ist wo möglich noch befangener als sein großer Meister. Anstatt burch biese neue Ansicht begeistert aus jenem Chrysalidenzustande sich herauszureißen, sucht er die schon erwachsenen und entfalteten Glieber aufs neue in die alten Buppenschalen unterzubringen.

Das unmittelbare Gewahrwerden der Urphänomene versetzt uns in eine Art von Angst, wir fühlen unsere Unzulänglichkeit; nur durch das ewige Spiel der Empirie belebt erfreuen sie uns.

Der Magnet ist ein Urphänomen, das man nur aussprechen darf, um es erklärt zu haben; dadurch wird es denn auch ein Symbol für alles Uebrige, wosihr wir keine Worte noch Namen zu suchen brauchen.

Alles Lebendige bilbet eine Atmosphäre um sich her.

Die außerordentlichen Männer des sechzehnten und siedzehnten Jahrhunderts waren selbst Aademien, wie Humboldt zu unserer Zeit. Als nun das Wissen so ungeheuer überhand nahm, thaten sich Privatsente zusammen, um, was den Einzelnen unmöglich wird, vereinigt zu leisten. Bon Ministern, Fürsten und Königen hielten sie sich fern. Wie suchte nicht das französische stille Conventikel die Herrschaft Richelieu's abzulehnen! wie verhinderte der englische Oxforder und Londoner Berein den Einfluß der Lieblinge Carl's des Zweiten!

Da es aber einmal geschehen war und die Wissenschaften sich als ein Staatsglied im Staatskörper sühlten, einen Rang bei Brocessionen und andern Feierlichkeiten erhielten, war bald der höhere Zweck aus den Angen verloren; man stellte seine Berson vor, und die Wissenschaften hatten auch Mäntelchen um und Räppchen auf. In meiner Geschichte der Farbenlehre habe ich vergleichen weitläusig angesührt. Bas aber geschrieben steht, es steht deswegen da, damit es immersort erfüllt werde.

Die Ratur auffaffen und fie unmittelbar benutzen, ist wenig Menschen gegeben; zwischen Erkenntniß und Gebranch erfinden sie sich gern ein Luftgespinnst, das sie sorgfältig ausbilden, und darüber den Gegenstand zugleich mit der Benutzung vergessen.

Sben so begreift man nicht leicht, daß in der großen Ratur das geschieht, was auch im kleinsten Cirkel vorgeht. Dringt es ihnen die Ersahrung auf, so lassen sie sich's zuletzt gefallen. Spren von geriebenem Bernstein angezogen, steht mit dem ungeheuersten Donnerwetter in Berwandtschaft, ja ist eine und eben dieselbe Erscheinung. Dieses Mitromegische gestehen wir auch in einigen andern Fällen zu, dald aber verläßt uns der reine Naturgeist, und der Dämon der Künstelei bemächtigt sich unser und weiß sich überall geltend zu machen.

Die Natur hat sich so viel Freiheit vorbehalten, daß wir mit Wissen und Wissenschaft ihr nicht durchgängig beikommen, oder sie in die Enge treiben können.

Wit den Irrthümern der Zeit ist schwer sich abzusinden: widerstrebt man ihnen, so steht man allein; läßt man sich davon befangen, so hat man auch weder Stre noch Freude davon.

#### H.

In New-Pork sind neunzig verschiedene christliche Consessionen, von welchen jede auf ihre Art Gott und den Herrn bekennt, ohne weiter aneinander irre zu werden. In der Natursorschung, ja in jeder Forschung, müssen wir es so weit bringen; denn was will das heißen, daß jedermann von Liberalität spricht und den andern hindern will nach seiner Weise zu benken und sich auszusprechen!

Der eingeborenste Begriff, ber nothwendigste, von Ursach' und Wirkung wird in der Anwendung die Beranlassung zu unzähligen sich immer wiederholenden Irrthilmern.

Ein großer Fehler ben wir begehen ift, die Ursache der Wirtung immer nahe zu benken, wie die Senne dem Pfeil den sie fortschnellt; und doch können wir ihn nicht vermeiden, weil Ursache und Wirkung immer zusammengedacht und also im Geiste angenähert werden.

Die nächsten saßlichen Ursachen sind greiflich und eben beghalb am begreiflichsten; weßhalb wir uns gern als mechanisch benken was höherer Art ist.

Das Zurlidführen der Wirkung auf die Ursache ist bloß ein historisches Berfahren, z. B. die Wirkung daß ein Mensch getödtet, auf die Ursache der loszefenerten Büchse.

Der Granit verwittert auch sehr gern in Augel = und Ei = Form; man hat daher keineswegs nöthig die in Norddeutschland häufig gefundenen Blöde, solcher Gestalten wegen, als im Wasser hin = und hergeschoben und durch Stoßen und Wälzen entedt und entlantet zu benken.

Fall und Stoß. Dadurch die Bewegung der Weltförper erklären zu wollen, ist eigentlich ein versteckter Anthropomorphismus, es ist des Wanderers Gang über Feld. Der aufgehobene Fuß sinkt nieder, der zurückgebliedene strebt vorwärts und fällt; und immer so fort, vom Ausgehen dis zum Ankommen.

Wie ware es, wenn man auf bemfelben Wege ben Vergleich von bem Schlittschuhfahren hernähme? wo das Vorwärtsbringen dem zurückbleibenden Fuße zukommt, indem er zugleich die Obliegenheit übernimmt, noch eine solche Anregung zu geben, daß sein nummehriger Hintermann auch wieder eine Zeit lang sich vorwärts zu bewegen die Bestimmung erhält.

Induction habe ich mir nie selbst erlaubt, wollte sie ein anderer gegen mich gebrauchen, so wußt' ich solche sogleich abzulehnen.

Mittheilung durch Analogien halt' ich für so nitzlich als angenehm; der analoge Fall will sich nicht aufdringen, nichts beweisen; er stellt sich einem andern entgegen, ohne sich mit ihm zu verdinden. Mehrere analoge Fälle vereinigen sich nicht zu geschlossenen Reihen, sie sind wie gute Gesellschaft, die immer mehr anregt als giebt.

Irren heißt, sich in einem Zustande befinden, als wenn das Wahre gar nicht wäre; den Irrthum sich und andern entdecken, heißt rückwärts erfinden.

Man sagt gar gehörig: das Phänomen ist eine Folge ohne Grund, eine Wirkung ohne Ursache. Es fällt dem Menschen so schwer Grund und Ursache zu sinden, weil sie so einsach sind daß sie sich dem Blick verbergen.

Was hat man sich nicht mit dem Granit beschäftigt! man hat ihn mit in die neueren Spochen herangezogen, und doch entsteht keiner mehr vor unsern Augen. Geschäh' es im tiefsten Meeresgrunde, so hätten wir keine Kenntnis davon.

Kein Phänomen erklärt sich an und aus sich selbst; nur viele zusammen überschaut, methodisch geordnet, geben zuletzt etwas was für Theorie gelten könnte.

Bei Erweiterung des Wissens macht sich von Zeit zu Zeit eine umordnung nöthig; sie geschieht meistens nach neueren Maximen, bleibt aber immer provisorisch.

Männer vom Fach bleiben im Zusammenhange; dem Liebhaber bagegen wird es schwerer wenn er die Nothwendigkeit fühlt nachzusolgen.

Deswegen sind Bücher willsommen, die uns sowohl das neu Empirisch Mufgefundene als die neubeliebten Methoden darlegen.

In der Mineralogie ist dieß höchst nöthig, wo die Krystallographie so große Forderungen macht, und wo die Chemie das Einzelne näher zu bestimmen und das Ganze zu ordnen unternimmt. Zwei willsommene: Leonhard und Cleaveland.

Wenn wir das was wir wissen nach anderer Methode oder wohl gar in fremder Sprache dargelegt sinden, so erhält es einen sonderbaren Reiz der Neuheit und frischen Ansehens. Wenn zwei Meister berselben Kunft in ihrem Bortrag von einander differiren, so liegt wahrscheinlicherweise das unauflösliche Problem in der Mitte awischen beiden.

Die Geognosie des Herrn d'Aubuisson de Boisins, übersett vom Herrn Wiemann, wie sie mir zu Handen kommt, fördert mich in diesem Augenblicke auf vielsache Weise, ob sie mich gleich im Hauptsinne betrübt; denn hier ist die Geognosie, welche doch eigentlich auf der lebendigen Ansicht der Weltobersläche ruhen sollte, aller Anschauung beraubt, und nicht einmal in Begriffe verwandelt, sondern auf Nomenclatur zurlickgeführt, in welcher letzten Rücksicht sie freilich einem zeden und auch mir förderlich und nitzlich ist.

Die Kreise des Wahren berühren sich unmittelbar, aber in den Intermundien hat der Irrihum Raum genug sich zu ergehen und zu walten.

Die Natur bekümmert sich nicht um irgend einen Irrthum; sie selbst kann nicht anders als ewig recht handeln, unbekümmert was daraus erfolgen möge.

Natur hat zu nichts gesetzmäßige Fähigkeit, was sie nicht gelegentlich ausstührte und zu Tage brächte.

Richt allein der freie Stoff, sondern auch das Derbe und Dichte derängt sich zur Gestalt; ganze Massen sind von Ratur und Grund aus krystallinisch; in einer gleichgültigen formlosen Masse entsteht durch stöchiometrische Annäherung und Uebereinandergreisen die porphyrartige Erscheinung, welche durch alle Formationen durchgeht.

Die Mineralien - Händler beklagen sich, daß sich die Liebhaberei zu ihrer Waare in Deutschland vermindere, und geben der eindringlichen Arthstallographie die Schuld. Es mag sehn; jedoch in einiger Zeit wird gerade das Bestreben, die Gestalt genauer zu erkennen, auch den Handel wieder beleben, ja gewisse Exemplare kostbarer machen.

Krhstallographie so wie Stöchiometrie vollendet auch den Orpstognosten; ich aber sinde daß man seit einiger Zeit in der Lehrmethode geurt hat. Lehrbücher zu Borlesungen und zugleich zum Selbstgebrauch, vielleicht gar als Theile zu einer wissenschaftlichen Enchklopädie, sind nicht zu billigen; der Berleger kann sie bestellen, der Schiller nicht wünsschen.

Lehrblicher follen anlockend febn; das werden fie nur, wenn fie die heiterste zugänglichste Seite des Wissens und der Wissenschaft darbieten.

Alle Männer vom Fach sind barin sehr übel bran, daß ihnen nicht erlaubt ist das Unnütze zu ignoriren.

"Wir gestehn lieber unfre moralischen Irrthilmer, Fehler und Gebrechen, als unfre wissenschaftlichen."

Das kommt baher, weil bas Gewissen bemüthig ift und sich sogar in der Beschämung gefällt; der Verstand aber ist hochmüthig, und ein abgenöthigter Widerruf bringt ihn in Verzweiflung.

Aus diesem Grunde geschieht auch, daß offenbarte Wahrheiten, erst im Stillen zugestanden, sich nach und nach verbreiten, dis dasjenige, was man hartnäckig geläugnet hat, endlich als etwas ganz Natilrliches erscheinen mag.

Unwissende werfen Fragen auf, welche von Wissenden vor tausend Jahren schon beantwortet sind.

Cartesius schrieb sein Buch de Methodo einigemale um, und wie es jest liegt kann es uns boch nichts helsen. Jeder, der eine Zeit lang auf dem redlichen Forschen verharrt, muß seine Methode irgend einmal umändern.

Das neunzehnte Jahrhundert hat alle Ursache hierauf zu achten.

So ganz leere Worte, wie die von der Decomposition und Polarisation des Lichts, müssen aus der Physik hinaus wenn etwas aus ihr werden soll. Doch wäre es möglich, ja es ist wahrscheinlich, daß diese Gespenster noch die in die zweite Hälfte des Jahrhunderts hinüber spuken.

Man nehme das nicht übel. Sen dasjenige, was niemand zugiebt, niemand hören will, muß besto öfter wiederholt werden.

Wir leben innerhalb ber abgeleiteten Erscheinungen und wissen keineswegs wie wir zur Urfrage kommen sollen.

In Wissenschaften, so wie auch sonst, wenn Einer sich über bas Ganze verbreiten will, bleibt zur Bollständigkeit am Ende nichts übrig als Wahrheit für Irrthum, Irrthum für Wahrheit geltend zu machen. Er kann nicht alles selbst untersuchen, muß sich an Ueberlieferung halten, und, wenn er ein Amt haben will, den Meimungen seiner Gönner fröhnen. Mögen sich die sämmtlichen akademischen Lehrer hiernach prüsen.

Wer ein Phänomen vor Augen hat, denkt schon oft drüber hinaus; wer nur davon erzählen hört, denkt gar nichts.

Man erkundige sich ums Phänomen, nehme es so genau damit als möglich und sehe wie weit man in der Einsicht und in praktischer Anwendung damit kommen kann, und lasse das Problem ruhig liegen. Umgekehrt handeln die Physiker: sie gehen gerade auss Problem los und verwickeln sich unterwegs in so viel Schwierigkeiten, daß ihnen zuletzt jede Aussicht verschwindet.

Deshalb hat die Petersburger Atademie auf ihre Preisfrage keine Antwort erhalten; auch der verlängerte Termin wird nichts helsen. Sie sollte jest den Preis verdoppeln und ihn demjenigen versprechen, der sehr klar und beutlich vor Augen legte: warum keine Antwort eingegangen ist und warum sie nicht erfolgen konnte. Wer dieß vermöchte hätte jeden Preis wohl verdient.

Da seit einiger Zeit meiner Farbenlehre mehr nachgefragt wird, machen sich frisch illuminirte Taseln nöthig. Indem ich nun dieses kleine Geschäft besorge, muß ich lächeln, welche unsägliche Mühe ich mir gegeben, das Vernünstige sowohl als das Absurde palpabel zu machen. Nach und nach wird man beides erfassen und anerkennen.

Der Newtonische Irrthum sieht so nett im Conversations-Lexison, daß man die Octavseite nur auswendig lernen darf, um die Farbe fürs ganze Leben los zu sehn.

Nicht, gar nicht grübeln wir nach bem Dämonischen; Des Baters Ueberlieferung, die mit uns erwuchs, Bewahren wir, und Aluges sicht uns gar nicht an, Und wär' es auch von großen Geistern offenbart.

Euripibes Bacchä.

Autorität. Ohne sie kann der Mensch nicht existiren, und doch bringt sie eben so viel Irrthum als Wahrheit mit sich; sie verewigt im Einzelnen, was einzeln vorübergehen sollte, lehnt ab und läßt vorübergehen was festgehalten werden sollte, und ist hauptsächlich Ursache daß die Menschheit nicht vom Flecke kommt.

Aus dem Größten wie aus dem Kleinsten (nur durch künstliche Mittel dem Menschen zu vergegenwärtigen) geht die Metaphysik der Erscheinungen hervor; in der Mitte liegt das Besondere, unsern Sinnen Angemessene, worauf ich angewiesen bin, desthalb aber die Begabten von Herzen segne, die jene Regionen zu mir heranbringen.

Da biejenigen, welche wissenschaftliche Versucke anstellen, selten wissen was sie eigentlich wollen und was dabei herauskommen soll, so verfolgen sie ihren Weg meistentheils mit großem Eifer; balb aber, da eigentlich nichts Entschiedenes entstehen will, lassen sie Unternehmung sahren und suchen sie sogar andern verdächtig zu machen.

Nachbem man in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts dem Mikrostop so unendlich viel schuldig geworden war, so suchte man zu Ansang des achtzehnten Jahrhunderts dasselbe geringschätzig zu behandeln.

Nachdem man in der neuern Zeit die meteorologischen Beobachtungen auf den höchsten Grad der Genauigkeit getrieben hatte, so will man sie nunmehr aus den nördlichen Gegenden verbannen und will sie nur dem Beobachter unter den Tropen zugestehen.

Warb man doch auch des Sexualspstems, das im höhern Sinne genommen so großen Werth hat, überdrüssig und wollte es verbannt wissen; und geht es doch mit der alten Kunstgeschichte eben so, in der man seit funfzig Jahren sich gewissenhaft zu üben und die Unterschiede ber auf einander folgenden Zeiten einzusehen sich auf das genaueste bestrebt hat. Das soll nun alles vergebens gewesen und alles auf einander Folgende als identisch und ununterscheidbar anzusehen sehn.

Nach unserm Rath bleibe jeder auf dem eingeschlagenen Wege und lasse sich ja nicht durch Autorität imponiren, durch allgemeine Uebereinstimmung bedrängen und durch Wode hinreißen.

## Ш.

Wiffenschaften entfernen sich im Ganzen immer vom Leben und kehren nur durch einen Umweg wieder dahin zurück.

Denn sie sind eigentlich Compendien bes Lebens; fie bringen bie anfern und innern Ersahrungen ins MIgemeine, in einen Zusammenhang.

Das Interesse an ihnen wird im Grunde nur in einer besondern Welt, in der wissenschaftlichen erregt; denn daß man auch die übrige Welt dazu beruft und ihr davon Notiz giebt, wie es in der neuern Zeit geschieht, ist ein Mißbrauch und bringt mehr Schaden als Nuzen.

Nur durch eine erhöhte Praxis sollten die Wissenschaften auf die äußere Welt wirken: denn eigentlich sind sie alle esoterisch und können nur durch Berbessern irgend eines Thuns exoterisch werden. Alle übrige Theilnahme sührt zu nichts.

Die Wissenschaften, auch in ihrem innern Kreise betrachtet, werben mit augenblicklichem jedesmaligem Interesse behandelt. Ein starker Anstoß, besonders von etwas Neuem und Unerhörtem oder wenigstens mächtig Gefördertem, erregt eine allgemeine Theilnahme, die Jahre lang dauern kann, und die besonders in den letzten Zeiten sehr fruchtbar geworden ist.

Ein bedeutendes Factum, ein geniales Aperçu beschäftigt eine sehr große Anzahl Menschen, erst nur um es zu kennen, dann um es zu erkennen, dann es zu bearbeiten und weiter zu führen.

Die Menge fragt bei einer jeden neuen bedeutenden Erscheinung was sie nutze und sie hat nicht unrecht; denn sie kann bloß durch den Nutzen den Werth einer Sache gewahr werden.

Die wahren Weisen fragen wie sich die Sache verhalte in sich selbst und zu andern Dingen, unbekümmert um den Nutzen, d. h. um die Anwendung auf das Bekannte und zum Leben Nothwendige, welche ganz andere Geister, scharssinnige, lebenslustige, technisch geübte und gewandte schon sinden werden.

Die Afterweisen suchen von jeder neuen Entdeckung nur so geschwind als möglich für sich einigen Bortheil zu ziehen, indem sie einen eitlen Ruhm bald in Fortpflanzung, bald in Bermehrung, bald in Verbesserung, geschwinder Besitznahme, vielleicht gar durch Präoccupation zu erwerben trachten und durch solche Unreisheiten die wahre Wissenschaft unsicher machen und verwirren, ja ihre schönste Folge, die praktische Blüthe dersselben, offendar verklimmern.

Das schädlichste Vorurtheil ist, daß irgend eine Art Naturuntersuchung mit dem Bann belegt werden könnte.

Jeder Forscher muß sich durchaus ansehen als einer der zu einer Jury berusen ist. Er hat nur darauf zu achten in wiesern der Bortrag vollständig seh und durch klare Belege auseinandergesetzt. Er saßt hiernach seine Ueberzeugung zusammen und giebt seine Stimme, es seh nun daß seine Meinung mit der des Referenten übereintresse oder nicht.

Dabei bleibt er eben so beruhigt, wenn ihm die Majorität beistimmt, als wenn er sich in der Minorität befindet; denn er hat das Seinige gethan, er hat seine Ueberzeugung ausgesprochen, er ist nicht Herr über die Geister noch über die Gemilther.

In der wissenschaftlichen Welt haben aber diese Gesimmungen niemals gelten wollen; durchaus ist es auf Herrschen und Beherrschen angesehen; und weil sehr wenige Menschen eigentlich selbstständig sind, so zieht die Menge den Einzelnen nach sich.

Die Geschichte der Philosophie, der Wissenschaften, der Religion, alles zeigt, daß die Meinungen massenweis sich verbreiten, immer aber diejenige den Borrang gewinnt, welche faßlicher, d. h. dem menschlichen Geiste in seinem gemeinen Zustande gemäß und bequem ist. Ja derzenige, der sich in höherem Sinne ausgebildet, kann immer voraussetzen, daß er die Majorität gegen sich habe.

Wäre die Natur in ihren leblosen Anfängen nicht so gründlich stereometrisch, wie wollte sie zuletzt zum unberechenbaren und unermeßlichen Leben gelangen?

Der Mensch an sich selbst, in so fern er sich seiner gesunden Sinne bedient, ist der größte und genaueste physikalische Apparat, den es geben kann, und das ist eben das größte Unbeil der neuern Bhysik, daß man

vie Experimente gleichsam vom Menschen abgesondert hat, und bloß in dem, was künstliche Instrumente zeigen, die Natur erkennen, ja was sie leisten kann dadurch beschränken und beweisen will.

Sben so ist es mit dem Berechnen. — Es ist vieles wahr was sich nicht berechnen läßt, so wie sehr vieles, was sich nicht bis zum entschiedenen Experiment bringen läßt.

Dafür steht ja aber ber Mensch so hoch, daß sich das sonst Undarftellbare in ihm darstellt. Was ist denn eine Saite und alle mechanische Theilung derselben gegen das Ohr des Musikers; ja man kann sagen, was sind die elementarischen Erscheinungen der Natur selbst gegen den Menschen, der sie alle erst bändigen und modificiren muß, um sie sich einigermaßen assimiliren zu können.

Es ist von einem Experiment zu viel gefordert, wenn es alles leisten soll. Konnte man doch die Elektricität erst nur durch Reiben darstellen, deren höchste Erscheinung jest durch bloße Berührung hervorgebracht wird.

Wie man der französischen Sprache niemals den Borzug streitig machen wird, als ausgebildete Hof= und Welt=Sprache sich immer mehr aus= und fortbildend zu wirken, so wird es niemand einfallen, das Berdienst der Mathematiker gering zu schätzen, welches sie, in ihrer Sprache, die wichtigsten Angelegenheiten verhandelnd, sich um die Welt erwerben, indem sie alles was der Zahl und dem Maaß im höchsten Sinne unterworfen ist, zu regeln, zu bestimmen und zu entscheiden wissen.

Jeber Denkenbe, der seinen Kalender ansieht, nach seiner Uhr blickt, wird sich erinnern, wem er diese Wohlthaten schuldig ist. Wenn man sie aber auch auf ehrsurchtsvolle Weise in Zeit und Raum gewähren läßt,

so werden sie erkennen, daß wir etwas gewahr werden, was weit darüber hinausgeht, welches allen angehört und ohne welches sie selbst weder thun noch wirken könnten: Ibee und Liebe.

Wer weiß etwas von Elektricität, sagte ein heiterer Natursorscher, als wenn er im Finstern eine Katze streichelt ober Blitz und Donner neben ihm niederleuchten und rasseln? Wie viel und wie wenig weiß er alsdann davon?

Lichtenbergs Schriften können wir uns als ber wunderbarften Bunfchelruthe bedienen; wo er einen Spaß macht, liegt ein Problem verborgen.

In den großen leeren Weltraum zwischen Mars und Jupiter legte er auch einen heitern Einfall. Als Kant sorgfältig bewiesen hatte, daß die beiden genannten Planeten alles aufgezehrt und sich zugeeignet hätten, was nur in diesen Räumen zu sinden gewesen von Materie, sagte jener scherzhaft, nach seiner Art: warum sollte es nicht auch unsichtbare Welten geben? — Und hat er nicht vollsommen wahr gesprochen? Sind die neuentdeckten Planeten nicht der ganzen Welt unsichtbar, außer den wenigen Asstronomen, denen wir auf Wort und Rechnung glauben mitsen?

Einer neuen Wahrheit ift nichts schäblicher als ein alter Irrthum.

Die Menschen sind durch die unendlichen Bedingungen des Erscheinens bergestalt obruirt, daß sie das Eine Urbedingende nicht gewahren können.

"Wenn Reisende ein sehr großes Ergötzen auf ihren Bergklettereien empfinden, so ist filt mich etwas Barbarisches, ja Gottloses in dieser Leidenschaft. Berge geben uns wohl den Begriff von Naturgewalt, nicht

aber von Wohlthätigkeit der Borsehung. Zu welchem Gebrauch sind sie wohl dem Menschen? Unternimmt er dort zu wohnen, so wird im Winter eine Schneeladine, im Sommer ein Bergrutsch sein Haus begraben oder sortschieden; seine Heerden schwemmt der Gießbach weg, seine Kornscheuern die Windstiltrme. Macht er sich auf den Weg, so ist jeder Ausstieg die Qual des Sisphus, jeder Niederstieg der Sturz Bulcan's; sein Psad ist täglich von Steinen verschittet, der Gießbach unwegsam sitr Schissfahrt; sinden auch seine Zwergheerden nothbürstige Nahrung, oder sammelt er sie ihnen kärglich, entweder die Elemente entreißen sie ihm oder wilde Bestien. Er sührt ein einsam kümmerlich Pslanzenleben, wie das Moos auf einem Gradstein, ohne Bequemlichkeit und ohne Gesellschaft. Und dies Zickzacksämme, diese widerwärtigen Felsenwände, diese ungestalteten Granitppramiden, welche die schönsten Weltbreiten mit den Schrecknissen bes Nordpols bedecken, wie sollte sich ein wohlwollender Mann daran gefallen und ein Menschenfreund sie preisen!"

Auf diese heitere Paradoxie eines würdigen Mannes wäre zu sagen, daß wenn es Gott und der Natur gesallen hätte, den Urgebirgsknoten von Nubien durchaus nach Westen dis an das große Meer zu entwickeln und fortzusetzen, serner diese Gebirgsreihe einigemal von Norden nach Silden zu durchschneiden, sodann Thäler entstanden sehn würden, worin gar mancher Urvater Abraham ein Canaan, mancher Albert Julius eine Felsendurg würde gesunden haben, wo denn seine Nachkommen leicht mit den Sternen rivalisierend sich hätten vermehren können.

Steine sind stumme Lehrer, sie machen den Beobachter stumm, und das Beste was man von ihnen lernt ist nicht mitzutheilen.

Was ich recht weiß, weiß ich nur mir selbst; ein ausgesprochenes Wort förbert selten, es erregt meistens Widerspruch, Stoden und Stillsteben.

Die Arhstallographie, als Wissenschaft betrachtet, giebt zu ganz eignen Ansichten Anlaß. Sie ist nicht productiv, sie ist nur sich selbst und hat keine Folgen, besonders nunmehr, da man so manche isomorphische Körper angetrossen hat, die sich ihrem Gehalte nach ganz verschieden erweisen. Da sie eigentlich nirgends anwendbar ist, so hat sie sich in dem hohen Grade in sich selbst ausgebildet. Sie giebt dem Geist eine gewisse beschränkte Befriedigung und ist in ihren Einzelnheiten so mannichsfaltig, daß man sie unerschöpsslich nennen kann, deswegen sie auch vorzätigliche Menschen so entschieden und lange an sich sesthält.

Stwas mönchisch = Hagestolzenartiges hat die Krustallographie, und ist daher sich selbst genug. Bon praktischer Lebenseinwirkung ist sie nicht; denn die köstlichsten Erzeugnisse ihres Gebiets, die krystallinischen Svelsteine, müssen erst zugeschliffen werden, ehe wir unsere Frauen damit schmücken können.

Ganz bas Entgegengesetzte ist von der Chemie zu sagen, welche von der ausgebreitetsten Anwendung und von dem gränzenlosesten Einfluß aufst Leben sich erweist.

Der Begriff von Entstehen ist uns ganz und gar versagt; daher wir, wenn wir etwas werben sehen, benken, daß es schon dagewesen seh. Desihalb kommt das System der Einschachtelung uns begreislich vor.

Wie manches Bebeutenbe sieht man aus Theilen zusammensetzen; man betrachte die Werke der Baukunst; man sieht manches sich regels und unregelmäßig anhäusen; daher ist uns der atomistische Begriff nah und bequem zur Hand, deshalb wir uns nicht scheuen ihn auch in organischen Fällen anzuwenden.

Wer den Unterschied des Phantastischen und Joeellen, des Gesetzlichen und Hypothetischen nicht zu sassen weiß, der ist als Natursorscher in einer üblen Lage.

Es giebt Hypothesen wo Verstand und Einbildungstraft sich an bie Stelle ber Ibee setzen.

Man thut nicht wohl sich allzulange im Abstracten aufzuhalten. Das Esoterische schabet nur, indem es exoterisch zu werden trachtet. Leben wird am besten durchs Lebendige belehrt.

## IV.

Man kann in den Naturwissenschaften über manche Probleme nicht gebörig sprechen, wenn man die Metaphysik nicht zu Hilfe ruft; aber nicht jene Schul = und Wort = Weisheit; es ist daszenige was vor, mit und nach der Physik war, ist und seyn wird.

Autorität, daß nämlich etwas schon einmal geschehen, gesagt ober entschieden worden seh, hat großen Werth; aber nur der Pedant fordert überall Autorität.

Altes Fundament ehrt man, darf aber das Recht nicht aufgeben, irgendwo wieder einmal von vorn zu gründen.

Beharre wo du stehst! — Maxime, nothwendiger als je, indem einerseits die Menschen in große Parteien gerissen werden; sodann aber auch jeder Einzelne nach individueller Einsicht und Vermögen sich geltend machen will.

Man thut immer besser, daß man sich grad ausspricht wie man benkt, ohne viel beweisen zu wollen: benn alle Beweise die wir vorbringen, sind doch nur Cariationen unserer Meinungen, und die Widriggesinnten hören weder auf das Eine noch auf das Andere.

Da ich mit ber Naturwissenschaft, wie sie sich von Tag zu Tag vorwärts bewegt, immer mehr bekannt und verwandt werbe, so bringt sich mir gar manche Betrachtung auf: über die Bor- und Rückschritte, die zu gleicher Zeit geschehen. Eines nur seh hier ausgesprochen: daß wir sogar anerkannte Irrthümer aus der Wissenschaft nicht los werden. Die Ursache hievon ist ein offenbares Geheimnis.

Einen Irrthum nem' ich, wenn irgend ein Ereigniß falsch ausgelegt, salsch angeknüpft, falsch abgeleitet wird. Nun ereignet sich aber im Gange bes Erfahrens und Denkens, daß eine Erscheinung auch folgerecht angeknührft, richtig abgeleitet wird. Das läßt man sich wohl gefallen, legt aber keinen besondern Werth darauf und der Irrthum bleibt ganz ruhig daneden liegen; ja ich keune ein kleines Magazin von Irrthümern, die man sorgfältig ausbewahrt.

Da nun den Menschen eigentlich nichts interessirt als seine Meinung, so sieht jedermann der eine Meinung vorträgt sich rechts und sinks nach Hilfsmitteln um, damit er sich und andere bestärken möge. Des Wahren bedient man sich so lange es brauchdar ist, aber leidenschaftlich rhetorisch ergreift man das Falsche, sobald man es für den Augenblick nutzen, damit, als einem Halbargumente, blenden, als mit einem Lückenbüßer das Zerstläckelte scheindar vereinigen kann. Dieses zu erfahren war mir erst ein Aergerniß, dann betrübte ich mich darüber, und nun macht es mir Schadenfreude. Ich habe mir das Wort gegeben ein solches Verfahren niemals wieder aufzuberen.

Jedes Existirende ist ein Analogon alles Existirenden; baber erscheint uns bas Dasehn immer zu gleicher Zeit gesondert und verknüpft. Folgt

man ber Analogie zu sehr, so fällt alles ibentisch zusammen; meibet man sie, so zerstreut sich alles ins Unenbliche. In beiben Fällen stagnirt bie Betrachtung, einmal als überlebendig, bas anderemal als getöbtet.

Die Bernunft ist auf das Werbende, der Berstand auf das Gewordene angewiesen; jene bekümmert sich nicht: wozu? dieser fragt nicht: woher? — Sie erfreut sich am Entwickeln; er wünscht alles sestzuhalten, damit er es nutzen könne.

Es ist eine Eigenheit bem Menschen angeboren und mit seiner Natur innigst verwebt: daß ihm zur Erkenntniß das Nächste nicht genügt; da doch jede Erscheinung, die wir selbst gewahr werden, im Augenblick das Nächste ist, und wir von ihr fordern können, daß sie sich selbst erkläre, wenn wir kräftig in sie dringen.

Das werben aber die Menjehen nicht lernen, weil es gegen ihre Natur ist; daher die Gebildeten es selbst nicht lassen können, wenn sie an Ort und Stelle irgend ein Wahres erkannt haben, es nicht nur mit dem Nächsten, sondern auch mit dem Weitesten und Fernsten zusammenzuhängen, woraus denn Irrthum über Irrthum entspringt. Das nahe Phänomen hängt aber mit dem sernen nur in dem Sinne zusammen, daß sich alles auf wenige große Gesetze bezieht die sich überall manisestiren.

Was ist das Allgemeine? Der einzelne Fall. Was ist das Besondere? Millionen Fälle.

Die Analogie hat zwei Berirrungen zu fürchten: einmal sich bem With hinzugeben, wo sie in Nichts zersließt; die andere, sich mit Tropen und Gleichnissen zu umhüllen, welches jedoch weniger schädlich ist.

Weber Mythologie noch Legenden sind in der Wissenschaft zu dulden. Lasse man diese den Poeten, die berufen sind sie zu Nus und Freude der Welt zu behandeln. Der wissenschaftliche Mann beschränke sich auf die nächste klarste Gegenwart. Wollte derselbe jedoch gelegentlich als Rhetor auftreten, so seh ihm jenes auch nicht verwehrt.

Um mich zu retten, betrachte ich alle Erscheinungen als unabhängig von einander und suche sie gewaltsam zu isoliren; dann betrachte ich sie als Correlate, und sie verbinden sich zu einem entschiedenen Leben. Dieß bezieh' ich vorzüglich auf Natur; aber auch in Bezug auf die neueste um uns her bewegte Weltgeschichte ist diese Betrachtungsweise fruchtbar.

Alles was wir Erfinden, Entbeden im höhern Sinne nennen, ist die bedeutende Auslidung, Bethätigung eines originalen Wahrheitsgefühles, das, im Stillen längst ausgebildet, unversehens mit Blitzesschnelle zu einer fruchtbaren Erkenntniß führt. Es ist eine aus dem Innern am Aeußern sich entwickelnde Offenbarung, die den Menschen seine Gottähnlichkeit vorahnen läßt. Es ist eine Synthese von Welt und Geist, welche von der ewigen Harmonie des Dasenns die seligste Versicherung giebt.

Der Mensch muß bei dem Glauben verharren, daß das Unbegreifliche begreiflich sen; er würde sonst nicht forschen.

Begreiflich ist jedes Besondere das sich auf irgend eine Weise anwenden läst. Auf diese Weise kam das Unbegreifliche nützlich werden.

Es giebt eine zarte Empirie, die sich mit dem Gegenstand innigst identisch macht, und dadurch zur eigentlichen Theorie wird. Diese Steigerung des geistigen Bermögens aber gehört einer hochgebildeten Zeit an.

Am wiberwärtigsten sind die kricklichen Beobachter und grilligen Theoristen; ihre Versuche sind kleinlich und complicirt, ihre Hypothesen abstrus und wunderlich.

Es giebt Pebanten, die zugleich Schelme sind, und das sind die allerschlimmsten.

Um zu begreifen daß der Himmel überall blau ift, braucht man nicht um die Welt zu reifen.

Das Allgemeine und Besondere fallen zusammen, das Besondere ist das Allgemeine, unter verschiedenen Bedingungen erscheinend.

Man braucht nicht alles selbst gesehen noch erlebt zu haben; willst bu aber bem andern und seinen Darstellungen vertrauen, so denke, daß du es nun mit dreien zu thun hast: mit dem Gegenstand und zwei Subjecten.

Grundeigenschaft der lebendigen Einheit: sich zu trennen, sich zu vereinen, sich ins Allgemeine zu ergehen, im Besondern zu verharren, sich zu verwandeln, sich zu specificiren, und wie das Lebendige unter tausend Bedingungen sich darthun mag, hervorzutreten und zu verschwinden, zu sollideseiren und zu schmelzen, zu erstarren und zu fließen, sich auszudehenen und sich zusammenzuziehen. Weil nun alle diese Wirkungen im gleichen Zeitmoment zugleich vorgehen, so kann alles und jedes zu gleicher Zeit eintreten. Entstehen und Vergehen, Schaffen und Vernichten, Geburt und Tod, Frend' und Leid, alles wirkt durch einander, in gleichem Sinn und gleicher Maaße; deswegen denn auch das Besonderste, das sich erzeignet, immer als Bild und Gleichnis des Allgemeinsten auftritt.

Ist das ganze Dasenn ein ewiges Trennen und Berbinden, so folgt auch daß die Menschen im Betrachten des ungeheuren Zustandes auch bald trennen, dalb verbinden werden.

Als getrennt muß ich darstellen: Physik von Mathematik. Jene muß in einer entschiedenen Unabhängigkeit bestehen, und mit allen liebenden verehrenden frommen Kräften in die Natur und das heilige Leben derselben einzudringen suchen, ganz unbekümmert was die Mathematik von ihrer Seite leistet und thut. Diese muß sich dagegen unabhängig von allem Aeußern erklären, ihren eigenen großen Geistesgang gehen und sich selber reiner ausbilden als es geschehen kann, wenn sie wie disher sich mit dem Borhandenen abgiebt und diesem etwas abzugewinnen oder anzupassen trachtet.

In der Naturforschung bedarf es eines kategorischen Imperativs so gut als im Sittlichen; nur bedenke man, daß man dadurch nicht am Ende, sondern erst am Ansang ist.

Das Höchste wäre: zu begreifen, daß alles Factische schon Theorie ist. Die Bläue des Himmels offenbart uns das Grundgesetz der Chromatik. Man suche nur nichts hinter den Phänomenen; sie selbst sind die Lehre.

In den Wissenschaften ist viel Gewisses, sobald man sich von den Ausnahmen nicht irre machen läßt und die Probleme zu ehren weiß.

Wenn ich mich beim Urphänomen zuletzt beruhige, so ist es boch auch nur Resignation; aber es bleibt ein großer Unterschied, ob ich mich an ben Gränzen ber Menschheit resignire ober innerhalb einer hypothetischen Beschränktheit meines bornirten Individuums.

Wenn man die Probleme des Aristoteles ansieht, so erstaunt man über die Gabe des Bemerkens und sür was alles die Griechen Augen gehabt haben. Nur begehen sie den Fehler der Uebereilung, da sie von den Phänomenen unmittelbar zur Erklärung schreiten, wodurch denn ganz unzulängliche theoretische Aussprüche zum Borschein kommen. Dieses ist jedoch der allgemeine Fehler der noch heut zu Tage begangen wird.

Hopothesen sind Wiegenlieder womit der Lehrer seine Schüler einsult; ber benkende treue Beobachter lernt immer mehr seine Beschränkung kennen; er sieht, je weiter sich das Wissen ausbreitet, desto mehr Probleme kommen zum Borschein.

Unser Fehler besteht barin, daß wir am Gewissen zweiseln und das Ungewisse sixiren möchten. Weine Maxime bei der Natursorschung ist: das Gewisse sestjen aufzupassen.

Läftliche Hppothese nenn' ich eine solche, die man gleichsam schalkhaft aufstellt, um sich von der ernsthaften Natur widerlegen zu lassen.

Wie wollte einer als Meister in seinem Fach erscheinen, wenn er nichts Unnützes lebrte!

Das Närrische ist, daß jeder glaubt überliefern zu milssen was man gewußt zu haben glaubt.

Weil zum bidaktischen Vortrag Gewißheit verlangt wird, indem der Schiller nichts Unsicheres überliefert haben will, so darf der Lehrer kein Problem stehen lassen und sich etwa in einiger Entsernung da herumbewegen. Gleich muß etwas bestimmt sehn (bepaalt fagt der Holländer) und nun glaubt man eine Weile den unbekannten Raum zu besitzen bis ein anderer die Pfähle wieder ausreißt, und sogleich enger oder weiter abermals wieder bepfählt. Lebhafte Frage nach der Ursache, Berweckselung von Ursache und Birkung, Bernhigung in einer fallschen Theorie sind von großer nicht zu entwickelnder Schädlickseit.

Wenn mancher sich nicht verpflichtet fühlte das Unwahre zu wiederholen, weil er's einmal gesagt hat, so wären es ganz andre Leute geworden.

Das Falsche hat den Bortheil, daß man immer darüber schwätzen kann; das Wahre muß gleich gemutt werden, sonst ist es nicht da.

Ber nicht einsieht wie das Wahre praktisch erleichtert, mag gern daran mäkeln und häkeln, damit er nur sein irriges mühseliges Treiben einigermaßen beschönigen könne.

Die Deutschen, und sie nicht allein, besitzen die Gabe die Wissensich zu machen.

Der Engländer ist Meister das Entdeckte gleich zu nutzen, dis es wieder zu neuer Entdeckung und frischer That führt. Man frage mun, warum sie uns überall voraus sind?

Der benkende Mensch hat die wunderliche Eigenschaft, daß er an die Stelle, wo das unaufgelöste Problem liegt, gerne eine Phantasiebild hinsabelt, das er nicht los werden kann, wenn das Problem anch aufgelöst und die Wahrheit am Tage ist.

Es gehört eine eigene Geisteswendung dazu, um das gestaltlose Wirfliche in seiner eigensten Art zu sassen umb es von Hirngespinsten zu unterscheiden, die sich denn doch auch mit einer gewissen Wirklichkeit lebhaft ausdringen. Bei Betrachtung der Natur im Großen wie im Kleinen hab' ich unausgesetzt die Frage gestellt: Ist es der Gegenstand oder bist du es, der sich hier ausspricht? Und in diesem Sinne betrachtete ich auch Borgänger und Mitarbeiter.

Ein jeder Mensch sieht die fertige und geregelte, gebildete, vollkommene Welt doch nur als ein Element an, woraus er sich eine besondere ihm angemessene Welt zu erschaffen bemüht ist. Tüchtige Menschen ergreifen sie ohne Bedenken und suchen damit, wie es gehen will, zu gedaren; andere zaudern an ihr herum; einige zweiseln sogar an ihrem Dasen.

Wer sich von dieser Grundwahrheit recht durchbrungen fühlte, würde mit niemanden streiten, sondern nur die Vorstellungsart eines andern wie seine eigene als ein Phänomen betrachten. Denn wir ersahren sast täglich, daß der eine mit Bequemsichseit denken mag, was dem andern zu denken unmöglich ist, und zwar nicht etwa in Dingen die auf Wohl und Wehe nur irgend einen Einsluß hätten, sondern in Dingen die für uns völlig gleichgültig sind.

Man weiß eigentlich das was man weiß nur für sich selbst. Spreche ich mit einem andern von dem was ich zu wissen glaube, unmittelbar glaubt er's besser zu wissen, und ich muß mit meinem Wissen immer wieder in mich selbst zurückkehren.

Das Wahre fördert; aus dem Irrthum entwickelt sich nichts, er verwickelt uns nur.

Der Mensch sindet sich mitten unter Wirkungen und kann sich nicht enthalten nach den Ursachen zu fragen; als ein bequemes Wesen greift er nach der nächsten als der besten und beruhigt sich dabei; besonders ist dieß die Art des allgemeinen Menschenverstandes.

Sieht man ein Uebel, so wirkt man unmittelbar darauf, b. h. man curirt unmittelbar aufs Symptom los.

Die Bernunft hat nur über das Lebendige Herrschaft; die entstandene Welt, mit der sich die Geognosie abgiebt, ist todt. Daher kann es keine Geologie geben, denn die Bernunft hat hier nichts zu thun.

Wenn ich ein zerstreutes Gerippe finde, so kann ich es zusammenlesen und aufstellen; benn hier spricht die ewige Vernunft durch ein Analogon zu mir, und wenn es das Riesenfaulthier wäre.

Was nicht mehr entsteht, können wir uns als entstehend nicht benken. Das Entstandene begreifen wir nicht.

Der allgemeine neuere Bulcanismus ist eigentlich ein kühner Bersuch, die gegenwärtige unbegreifliche Welt an eine vergangene unbekannte zu knüpfen.

Gleiche ober wenigstens ähnliche Wirkungen werden auf verschiedene Weise durch Naturkräfte hervorgebracht.

Nichts ist widerwärtiger als die Majorität: benn sie besteht aus wenigen kräftigen Borgängern, aus Schelmen die sich accommodiren, aus Schwachen die sich assimiliren, und der Masse die nachtrollt, ohne nur im mindesten zu wissen was sie will.

Die Mathematik ist, wie die Dialektik, ein Organ des inneren höheren Sinnes; in der Austibung ist sie eine Kunst wie die Beredsamkeit. Fikr beide hat nichts Werth als die Form; der Gehalt ist ihnen gleichgilltig. Ob die Mathematik Pfennige oder Guineen berechne, die Rhetorik Wahres oder Falsches vertheidige, ist beiden vollkommen gleich.

Hier aber kommt es nun auf die Natur des Menschen an, der ein solches Geschäft betreibt, eine solche Kunst ausübt. Ein durchgreisender Abvocat in einer gerechten Sache, ein durchdringender Mathematiker vor dem Sternenhimmel, erscheinen beide gleich gottähnlich.

Was ist an der Mathematik exact als die Exactheit? Und diese, ist sie nicht eine Folge des innern Wahrheitsgefühls?

Die Mathematik vermag kein Borurtheil wegzuheben, fie kann ben Sigenfinn nicht lindern, den Parteigeist nicht beschwichtigen, nichts von allem Sittlichen vermag sie.

Der Mathematiker ist nur in sofern vollsommen, als er ein vollskommener Mensch ist, als er bas Schöne bes Wahren in sich empfindet; dann erst wird er gründlich, durchsichtig, umsichtig, rein, klar, anmuthig, ja elegant wirken. Das alles gehört dazu, um La Grange ähnlich zu werden.

Nicht die Sprache an und für sich ist richtig, tilchtig, zierlich, sondern der Geist ist es der sich darin verkörpert; und so kommt es nicht auf einen jeden an, ob er seinen Rechnungen, Reden oder Gedichten die wünschens-werthen Eigenschaften verleihen will: es ist die Frage, ob ihm die Natur hiezu die geistigen und sittlichen Eigenschaften verliehen hat. Die geistigen: das Bermögen der An- und Durchschauung; die sittlichen: daß er die bösen Dämonen ablehne, die ihn hindern könnten dem Wahren die Ehre zu geben.

Das Einfache durch das Zusammengesetzte, das Leichte durch das Schwierige erklären zu wollen, ist ein Unheil das in dem ganzen Körper der Wissenschaft vertheilt ist, von den Einsichtigen wohl anerkannt, aber nicht überall eingeskanden.

Man sehe die Physik genau durch und man wird finden, daß die Bhänomene, so wie die Bersuche worauf sie gebaut ist, verschiedenen Werth haben.

Auf die primären, die Urversuche, kommt alles an, und das Capitel das hierauf gebaut ist steht sicher und fest; aber es giebt auch secundäre, tertiäre u. s. w. Gesteht man diesen das gleiche Recht zu, so verwirren sie nur das was von den ersten aufgeklärt war.

Ein großes Uebel in den Wissenschaften, ja tiberall, entsteht daher, daß Menschen, die kein Ideenvermögen haben, zu theoretisiren sich vermessen, weil sie nicht begreifen, daß noch so vieles Wissen hiezu nicht berechtigt. Sie gehen im Ansange wohl mit einem löblichen Menschenwerstand zu Werke, dieser aber hat seine Gränzen, und wenn er sie überschreitet kommt er in Gesahr absurd zu werden. Des Menschenwerstandes angewiesenes Gebiet und Erbtheil ist der Bezirk des Thuns und Handelns. Thätig wird er sich selten verirren; das höhere Denken, Schließen und Urtheilen jedoch ist nicht seine Sache.

Die Erfahrung nutt erst ber Wissenschaft, sondern schadet sie, weil die Erfahrung Gesetz und Ausnahme gemahr werden läßt. Der Durchsschnitt von beiden giebt keineswegs das Wahre.

Man sagt: zwischen zwei entgegengesetzten Meimingen liege bie Wahrheit mitten inne. Keineswegs! das Problem liegt dazwischen, das Unschaubare, das ewig thätige Leben in Ruhe gedacht.

Wenn ich das Auftsären und Erweitern der Naturwissenschaften in der neuesten Zeit betrachte, so komme ich mir vor wie ein Wanderer der in der Morgendämmerung gegen Often ging, die heranwachsende Helle mit Freuden aber ungeduldig anschaute und die Ankunft des entscheidenden

Lichtes mit Sehnsucht erwartete, aber doch bei dem Hervortreten deffelben die Augen wegwenden mußte, welche den so sehr gewilmschten und gehofften Glanz nicht ertragen konnten.

Es ist nicht zu viel gesagt, aber in solchem Zustande besinde ich mich, wenn ich Herrn Carus Werk vornehme, das die Andeutungen alles Wersdens von dem einsachsten bis zu dem mannichsachsten Leben durchsührt und das große Geheimniß mit Wort und Bild vor Augen legt: daß nichts entspringt als was schon angekündigt ist, und daß die Ankündigung erst durch das Angekündigte klar wird, wie die Weissagung durch die Erssüllung.

Rege wird sodam in mir ein gleiches Gesühl, wenn ich d'Alton's Arbeit betrachte, der das Gewordene und zwar nach dessen Bollendung und Untergang darstellt, und zugleich das Innerste und Aeuserste, Gerüst und lleberzug, künstlerisch vermittelnd, vor Augen dringt und aus dem Tode ein Leben dichtet; und so seh ich auch hier, wie jenes Gleichnis past. Ich gedenke, wie ich seit einem halben Jahrhundert auf eben diesem Felde aus der Finsternis in die Dämmerung, von da in die Hellung unverwandt sortgeschritten din, die dämmerung, von da in die Hellung unverwandt sortgeschritten din, die die Julest erlebe, das das reinste Licht, jeder Erkenntnis und Einstellch, mit Macht hervortritt, mich blendend belebt und indem es meine solgerechten Wilnsche erfüllt, mein sehnstücktiges Bestreben vollkommen rechtsertigt.

## V.

Wie Sokrates ben sittlichen Menschen zu sich berief, damit dieser ganz einsach einigermaßen über sich selbst aufgeklärt würde, so traten Plato und Aristoteles gleichsalls als besugte Individuen vor die Natur; der eine mit Geist und Gemith sich ihr anzueignen, der andere mit Forscherblick und Methode sie silr sich zu gewinnen. Und so ist denn auch jede Annäherung, die sich uns im Ganzen und Einzelnen an diese Dreie möglich

macht, bas Creigniß, was wir am freudigsten empfinden und was unsere Bildung zu befördern sich jederzeit kräftig erweis't.

Um sich aus der gränzenlosen Bielsachheit, Zerstildelung und Berwickelung der modernen Naturlehre wieder ins Einsache zu retten, muß man sich immer die Frage vorlegen: Wie würde sich Plato gegen die Natur, wie sie mis jetzt in ihrer größeren Mannichsaltigkeit, bei aller gründlichen Einheit, erscheinen mag, benommen haben?

Denn wir glauben überzeugt zu sehn, daß wir auf demselben Wege bis zu den letzten Berzweigungen der Erkenntniß organisch gelangen und von diesem Grund aus die Gipfel eines jeden Wissens uns nach und nach ausbauen und besestigen können. Wie uns hiebei die Thätigkeit des Zeitalters fördert und hindert, ist freilich eine Untersuchung, die wir jeden Tag anstellen müssen, wenn wir nicht das Nützliche abweisen und das Schädliche aufnehmen wollen.

Man rühmt das achtzehnte Jahrhundert, daß es sich hauptsächlich mit Analyse abgegeben; dem neunzehnten bleibt nun die Aufgabe: die falschen obwaltenden Synthesen zu entdecken und deren Inhalt aufs neue zu analysiren.

Die Natur verstummt auf der Folter; ihre treue Antwort auf redliche Frage, ist: Ia! ja! Nein! nein! Alles übrige ist vom Uebel.

Die Menschen verdrießt's, daß das Wahre so einsach ist: sie sollten bebenken, daß sie noch Milhe genug haben es praktisch zu ihrem Nutzen anzuwenden.

Ich verwünsche die, die aus dem Irrthum eine eigene Welt machen und doch unablässig fordern, daß der Mensch nützlich sehn müsse.

Eine Schule ist als ein einziger Mensch anzusehen, ber hundert Jahre mit sich selbst spricht und sich in seinem eignen Wesen, und wenn es auch noch so albern wäre, ganz außerordentlich gefällt.

Eine falsche Lehre läßt sich nicht widerlegen, denn sie ruht ja auf der Ueberzeugung, daß das Falsche wahr seh. Aber das Gegentheil kann, darf und muß man wiederholt aussprechen.

Man streiche zwei Stäbchen einen roth an, ben andern blau, man bringe sie neben einander ins Wasser und einer wird gebrochen erscheinen wie der andere. Jeder kann dieses einfache Experiment mit den Augen des Leibes erblicken, wer es mit Geistesaugen beschaut, wird von tausend und aber tausend irrthilmslichen Paragraphen befreit sehn.

Ein unzulängliches Wahre wirkt eine Zeit lang fort, statt völliger Aufklärung aber tritt auf einmal ein blendendes Falsche herein; das genügt der Welt und so sind Jahrhunderte bethört.

In ben Wissenschaften ift es höchst verdienstlich das unzulängliche Bahre, was die Alten schon beseisen, aufzusuchen und weiter zu führen.

Ein Phänomen, ein Bersuch kann nichts beweisen, es ist das Glied einer großen Kette, das erst im Zusammenhange gilt. Wer eine Perlenschnur verbecken und nur die schönste einzeln vorzeigen wollte, verlangend wir sollten ihm glauben, die übrigen sehen alle so, schwerlich würde sich jemand auf den Handel einlassen.

Abbildungen, Wortbeschreibung, Maaß, Zahl und Zeichen stellen noch immer kein Phänomen dar. Darum bloß konnte sich die Newtonische Lehre so lange halten, daß der Irrthum in dem Quartbande der lateisnischen Uebersetzung für ein paar Jahrhunderte einbalsamirt war.

Man muß sein Glaubensbekenntniß von Zeit zu Zeit wiederholen; aussprechen, was man billigt, was man verdammt; der Gegentheil läßt's ja auch nicht daran fehlen.

In der jetzigen Zeit soll niemand schweigen oder nachgeben; man muß reden und sich rilhren, nicht um zu überwinden, sondern sich auf seinem Posten zu erhalten; ob bei der Majorität oder Minorität, ist ganz gleichgilltig.

"Wer sich mit Wissenschaften abgiebt, leidet erst durch Retardationen, und dann durch Präoccupationen. Die erste Zeit wollen die Menschen dem keinen Werth zugestehen, was wir ihnen überliefern; und dann gebärden sie sich, als wenn ihnen alles schon bekannt wäre, was wir ihnen überliefern könnten."

Es ist etwas unbekanntes Gesetliches im Object, welches bem unbekannten Gesetlichen im Subject entspricht.

Bum Schönen wird erfordert ein Gefetz, bas in die Erscheinung tritt. Beispiel von ber Aose.

In den Blüthen tritt das vegetabilische Gesetz in seine höchste Ersscheinung, und die Rose ware nur wieder der Gipfel dieser Erscheinung.

Pericarpien können noch schön fenn.

Die Frucht kann nie schön fenn: benn ba tritt bas vegetabilische Gesetz in sich (ins bloge Gefetz) zurück.

Das Geset, das in die Erscheinung tritt, in der größten Freiheit nach seinen eigensten Bedingungen, bringt das Objectiv-Schöne hervor, welches freilich wilrdige Subjecte finden muß, von denen es aufgefast wird.

Die Unmöglichkeit, Rechenschaft zu geben von dem Natur= und Kunstschönen: benn

ad 1. müßten wir die Gesetze kennen, nach welchen die allgemeine Ratur handeln will und handelt, wenn sie kann; und

ad 2. die Gesetze kennen, nach denen die allgemeine Natur unter der besondern Form der menschlichen Natur productiv handeln will und handelt, wenn sie kann.

Schönheit ber Jugend aus obigem abzuleiten. Alter, stufenweises Zurücktreten aus ber Erscheinung. In wiesern das Alternde schön genannt werden kann.

Ewige Jugend ber griechischen Götter.

Beharren eines Jeben im Charafter, bis zum Gipfel bes menschlichen Dafenns, ohne an die Rückfehr zu benten.

Die Natur füllt mit ihrer gränzenlosen Productivität alle Räume. Betrachten wir nur bloß unfre Erde: alles was wir bös, unglücklich nennen kommt daher, daß sie nicht allem Entstehenden Raum geben, noch weniger ihm Dauer verleihen kann.

Alles, was entsteht, sucht sich Raum und will Dauer; deswegen verdrängt es ein anderes vom Platz und verkürzt seine Dauer.

Das Lebendige hat die Gabe sich nach den vielfältigsten Bedingungen äußerer Einflüsse zu bequemen, und doch eine gewisse errungene entschiebene Selbstständigkeit nicht aufzugeben.

Man gebenke ber leichten Erregbarkeit aller Wesen, wie ber minbeste Wechsel einer Bebingung, jeder Hauch, gleich in den Körpern Polarität manisestirt, die eigentlich in ihnen allen schlummert.

Spannung ist ber indifferent scheinende Zustand eines energischen Besens in völliger Bereitschaft sich zu manifestiren, zu bifferenziren, zu polaristren.

In der Phanerogamie ist noch so viel Arpptogamisches, daß Jahr= hunderte es nicht entziffern werden.

Licht und Geist, jenes im Physischen, biefer im Sittlichen herrschend, sind die höchsten benkbaren untheilbaren Energien.

Und gehört die Farbe nicht ganz eigentlich dem Geficht an?

Ich habe nichts bagegen, wenn man bie Farbe sogar zu fühlen glaubt; ihr eigenes Sigenschaftliche würde nur baburch noch mehr bethätigt.

Auch zu schmeden ist sie. Blau wird alkalisch, gelbroth sauer schmeden. Alle Manifestationen der Wesenheiten sind verwandt.

Alles ist einfacher als man benken kann, zugleich verschränkter als zu begreifen ist.

Diejenigen, die das einzige grundklare Licht aus farbigen Lichtern zussammensetzen, sind die eigentlichen Obscuranten.

Wer sich an eine falsche Borstellung gewöhnt, bem wird jeder Irrthum willsommen sehn.

Thos de Brahe, ein großer Mathematiker, vermochte sich nur halb von dem alten System loszulösen, das wenigstens den Sinnen gemäß war; er wollte es aber aus Rechthaberei durch ein complicirtes Uhrwert erseten, das weder den Sinnen zu schauen noch den Gedanken zu erreichen war.

Newton, als Mathematiker, steht in so hohem Ruf, daß der ungeschickteste Irrthum: nämlich das klare, reine, ewig ungetrübte Licht seh aus dunklen Lichtern zusammengesetzt, die auf den heutigen Tag sich erhalten hat; und sind es nicht Mathematiker, die dieses Absurde noch immer vertheibigen und gleich dem gemeinsten Hörer in Worten wiederholen, bei denen man nichts denken kann?

Der Mathematiker ist angewiesen aufs Quantitative, auf alles, was sich durch Zahl und Maaß bestimmen läßt, und also gewissermaßen auf das äußerlich erkennbare Universum. Betrachten wir aber dieses, insosern und Fähigkeit gegeben ist, mit vollem Geiste und aus allen Kräften, so erkennen wir, daß Quantität und Qualität als die zwei Pole des erscheinenden Dasehns gelten müssen; daher denn auch der Mathematiker seine Formelsprache so hoch steigert, um, insosern es möglich, in der meßbaren und zählbaren Welt die ummeßbare mit zu begreisen. Nun erscheint ihm alles greisbar, faßlich und mechanisch, und er kommt in den Verdacht eines heimlichen Atheismus, indem er ja das Unmeßbarste, welches wir Gott nennen, zugleich mit zu ersassen zugaubt und daher dessenderes oder vorzügliches Dasehn aufzugeben scheint.

Der Sprache liegt zwar die Verstandes = und Vernunft=Fähigkeit des Menschen zum Grunde, aber sie setzt bei dem, der sich ihrer bedient, nicht eben reinen Verstand, ausgebildete Vernunft, redlichen Willen voraus. Sie ist ein Werkzeug, zweckmäßig und willkürlich zu gebrauchen; man kann sie eben so gut zu einer spitzssnig everwirrenden Dialektik wie zu einer verworren=verdisternden Ochstik verwenden; man missbraucht sie bequem zu hohlen und nichtigen prosaischen und poetischen Phrasen, ja man versucht prosodisch untadelhafte und doch nonsensicalische Verse zu machen.

Unfer Freund, ber Ritter Ciccolini, fagt: ich wünschte wohl, daß alle Mathematiker in ihren Schriften bes Genie's und ber Klarheit eines La Grange sich bebienten, b. h. möchten boch alle ben gründlich klaren Sinn eines La Grange besitzen und damit Wissen und Wissenschaft behandeln.

Die Phänomene sind nichts werth, als wenn sie uns eine tiefere reichere Einsicht in die Natur gewähren, ober wenn sie uns zum Nuten anzuwenden sind.

Falsche Borstellung, daß man ein Phänomen durch Calcul ober durch Worte abthun ober beseitigen könne.

Der Newtonische Bersuch, auf dem die herkömmliche Farbenlehre beruht, ist von der vielsachsten Complication, er verknüpft solgende Bebingungen.

Damit bas Gespenft erscheine ift nöthig:

Erstens - Ein glafern Prisma;

Zweitens - Dreiseitig;

Drittens - Rlein;

Biertens - Gin Fenfterlaben;

Fünftens - Gine Deffnung barin;

Sechstens - Diefe fehr klein;

Siebentens — Sonnenbild, bas herein fällt;

Achtens - Aus einer gewissen Entfernung;

Neuntens — In einer gewiffen Richtung aufs Prisma fällt;

Zehntens — Sich auf einer Tafel abbildet;

Eilftens — Die in einer gewissen Entfernung hinter bas Prisma gestellt ist.

Nehme man von biesen Bedingungen drei, sechs und eilf weg, man mache die Deffnung groß, man nehme ein großes Prisma, man stelle die Tasel nah heran, und das beliebte Spectrum kann und wird nicht zum Borschein kommen.

Man spricht geheimnisvoll von einem wichtigen Experimente, womit man die Lehre erst recht bekräftigen will; ich kenn' es recht gut und kann es auch darstellen: das ganze Kunststill ist, daß zu obigen Bedingungen noch ein paar hinzugestigt werden, wodurch das Hokuspokus sich noch mehr verwickelt.

Der Frauenhoferische Versuch, wo Querlinien im Spectrum erscheinen, ist von derselben Art, so wie auch die Bersuche, wodurch eine neue Eigenschaft des Lichts entdeckt werden soll. Sie sind doppelt und dreisach complicirt; wenn sie was nitzen sollten, militen sie in ihre Elemente zerlegt werden, welches dem Wissenben nicht schwer fällt, welches aber zu fassen und zu begreisen kein Laie weder Borkenntniß noch Geduld, kein Gegner weder Intention noch Redlichkeit genug mitbringt; man nimmt lieber überhaupt an, was man sieht, und zieht die alte Schlußsolge daraus.

Ich weiß wohl, daß diese Worte vergebens dastehen, aber sie mögen als offenbares Geheimniß der Zukunft bewahrt bleiben. Bielleicht interessirt sich auch noch einmal ein La Grange filr diese Angelegenheit.

Der Historiker kann und braucht nicht alles aufs Gewisse zu führen; wissen boch die Mathematiker auch nicht zu erklären, warum der Komet von 1770, der in fünf oder eilf Jahren wieder kommen sollte, sich zur bestimmten Zeit noch nicht wieder hat sehen lassen.

hundert graue Pferbe machen nicht einen einzigen Schimmel.

Die Mathematiker sind wunderliche Leute: durch das Große, was sie leisteten, haben sie sich zur Universal-Gilde aufgeworfen und wollen nichts anerkennen, als was in ihren Kreis paßt, was ihr Organ behandeln kann. — Einer der ersten Mathematiker sagte, bei Gelegenheit, wo man ihm ein physisches Capitel andringlich empfehlen wollte: "aber läßt sich denn gar nichts auf den Calcul reduciren?"

Wir erinnern uns gar wohl ber Jahre, wo sich niemand unterstehen durfte, von geheimen umherschleichenden Umtrieben zu reden, gerade zu der Zeit, da sie das Baterland unterminirten; wir wissen auch recht gut, wer diese Censur ausübte und welcher Bortheile man sich dabei bediente.

So übt schon seit zwanzig Jahren die physiko mathematische Gilbe gegen meine Farbenlehre ihr Verbotsrecht aus; sie verschreien solche in Collegien und wo nicht sonst; davon wissen mir jeto Männer über dreißig Jahre genugsam zu erzählen, und jene haben nicht Unrecht. Der Besitz, in dem sie sich stark sühlen, wird durch meine Farbenlehre bedroht, welche in diesem Sinne revolutionär genannt werden kann, wogegen jene Aristoskratie sich zu wehren alle Ursache hat.

Die große Aufgabe wäre: die mathematisch-philosophischen Theorien aus den Theilen der Physik zu verbannen, in welchen sie Erkenntniß ansstatt sie zu fördern nur verhindern, und in welchen die mathematische Behandlung durch Einseitigkeit der Entwicklung der neuern wissenschaftlichen Bildung eine so verkehrte Amwendung gefunden hat.

Darzuthun wäre, welches ber wahre Weg der Natursorschung sen, wie derselbe auf dem einfachsten Fortgange der Beobachtung beruhe, die Beobachtung zum Versuch zu steigern sen und wie dieser endlich zum Ressultate führe.

Wenn die Hoffnungen sich verwirklichen, daß die Menschen sich mit allen ihren Kräften, mit Herz und Geist, mit Berstand und Liebe verseinigen und von einander Kenntniß nehmen, so wird sich ereignen, woran jetzt noch kein Mensch benken kann. Die Mathematiker werden sich gefallen lassen in diesen allgemeinen sittlichen Weltbund als Bürger eines bebeutenden Staates aufgenommen zu werden, und nach und nach sich bes Dilnkels entäußern, als Universalmonarchen über alles zu herrschen; sie werden sich nicht mehr beigehen lassen, alse für nichtig, sir inexact, silr unzulänglich zu erklären, was sich nicht dem Calcul unterwerfen läßt.

Wir milssen erkennen und bekennen, was Mathematik seh, wozu sie der Natursorschung wesentlich dienen könne, wohingegen sie nicht hingehöre und in welche klägliche Abirrung, Wissenschaft und Kunst durch falsche Anwendung seit ihrer Regeneration gerathen seh.

Die Mathematiker sind eine Art Franzosen; redet man zu ihnen, so übersetzen sie es in ihre Sprache, und dann ist es alsobald ganz etwas anderes.

Wer das Falsche vertheidigen will, hat alle Ursache leise aufzutreten und sich zu einer seinen Lebensart zu bekennen. Wer das Recht auf seiner Seite fühlt, muß berb auftreten, ein höfliches Recht will gar nichts heißen.

Defwegen sagte man ganz richtig: "Wer die Menschen betrilgen will, muß vor allen Dingen das Absurde plausibel machen."

Man batirt von Bacon von Verulam eine Spoche ber Erfahrungs-Naturwissenschaften. Ihr Weg ist jedoch durch theoretische Tendenzen oft durchschnitten und ungangbar gemacht worden. Genau besehen kann und soll man von jedem Tag eine neue Spoche batiren.

Schon jetzt erklären die Meister der Naturwissenschaften die Nothwendigkeit monographischer Behandlung und also das Interesse an Einzelnheiten. Dieß ist aber nicht denkbar ohne eine Methode, die das Interesse an der Gesammtheit ofsendart. Hat man das erlangt, so braucht man freilich nicht in Millionen Einzelnheiten umherzutasten.

Begriff ist Summe, Idee Resultat der Erfahrung; jene zu ziehen wird Berstand, dieses zu erfassen Bernunft ersordert.

Nicht alles Winschenswerthe ist erreichbar, nicht alles Erkennungswerthe erkennbar.

Je weiter man in ber Erfahrung fortrückt, besto näher kommt man bem Unerforschlichen; jemehr man die Erfahrung zu nuten weiß, besto mehr sieht man, daß das Unerforschliche keinen praktischen Nuten hat. Das schönste Glück des denkenden Menschen ist das Erforschliche erforscht zu haben, und das Unerforschliche ruhig zu verehren.

Derjenige, ber sich mit Einsicht für beschränkt erklärt, ist ber Boll-kommenheit am nächsten.

Was bie Wissenschaften am meisten retardirt, ist: daß biejenigen, bie sich damit beschäftigen, ungleiche Geister sind.

Es ist ihnen wohl Ernst, aber sie wissen nicht, was sie mit bem Ernst machen sollen.

Vor zwei Dingen kann man sich nicht genug in Acht nehmen: beschränkt man sich in seinem Fache, vor Starrsinn; tritt man heraus, vor Unzulänglichkeit.

Das Unzulängliche widerstrebt mehr als man benken sollte bem Auslangenden.

Die Menschen, da sie zum Nothwendigen nicht hinreichen, bemühen sich ums Unnitze.

Im sechzehnten Jahrhundert gehören die Wissenschaften nicht diesem ober jenem Menschen, sondern der Welt. Diese hat sie, besitzt sie und der Mensch ergreift nur den Reichthum.

Das Jahrhundert ist vorgerlickt; jeder Einzelne aber fängt boch von vorne an.

## Nachträgliches.

Das Höchste was wir von Gott und der Natur erhalten haben ist bas Leben, die rotirende Bewegung des Monas um sich selbst, welche weder Rast noch Ruhe kennt; der Trieb das Leben zu hegen und zu pslegen ist einem jeden unverwilftlich eingeboren, die Sigenthümlichkeit besselben jedoch bleibt uns und andern ein Geheimnis.

Die zweite Gunst ber von oben wirkenden Wesen ist das Erlebte, das Gewahrwerden, das Eingreisen der lebendigbeweglichen Monas in die Umgebungen der Außenwelt, wodurch sie sich erst selbst als innerlich Gränzenloses, als äußerlich Begränztes gewahr wird. Ueber dieses Erlebte können wir, obgleich Anlage, Ausmerksamkeit und Glück dazu gehört, in uns selbst klar werden; andern bleibt aber auch dieß immer ein Geheinnis.

Als Drittes entwickelt sich nun dasjenige was wir als Handlung und That, als Wort und Schrift gegen die Außenwelt richten; dieses gehört derselben mehr an als uns selbst, so wie sie sich darliber auch eher verständigen kann als wir es selbst vermögen; jedoch sühlt sie, daß sie, um recht klar darliber zu werden, auch von unserm Erlebten so viel als möglich zu ersahren habe. Weshalb man auch auf Ingend Aufänge, Stusen der Bildung, Lebens Einzelnheiten, Anekdoten und dergleichen höchst begierig ist.

Dieser Wirkung nach Außen folgt unmittelbar eine Ruchwirkung, es seh nun daß Liebe uns zu fördern suche, oder Haß uns zu hindern wisse. Dieser Conslict bleibt sich im Leben ziemlich gleich, indem ja der Mensch sich gleich bleibt und eben so alles daszenige was Zuneigung oder Abeneigung an seiner Art zu sehn empfinden muß.

Was Freunde mit und für uns thun, ist auch ein Erlebtes; benn es stärkt und fördert unsere Persönlichkeit. Was Feinde gegen uns unternehmen, erleben wir nicht, wir erfahren's nur, lehnen's ab und schligen uns dagegen, wie gegen Frost, Sturm, Regen und Schlößenwetter, oder sonst äußere Uebel die zu erwarten sind.

Man mag nicht mit jedem leben, und so kann man auch nicht für jeden leben; wer das recht einsieht wird seine Freunde höchlich zu schätzen wissen, seine Feinde nicht hassen noch verfolgen, vielmehr erlangt der Mensch nicht leicht einen größeren Bortheil, als wenn er die Borzüge seiner Widersacher gewahr werden kann, dieß giebt ihm ein entschiedenes Uebergewicht über sie.

Gehen wir in die Geschichte zurück, so finden wir liberall Persönlichkeiten mit denen wir uns vertrilgen, andere mit denen wir uns gewiß in Widerstreit befänden.

Das Wichtigste bleibt jedoch bas Gleichzeitige, weil es sich in uns am reinsten abspiegelt, wir uns in ihm.

Cato ward in seinem Alter gerichtlich angeklagt, da er benn in seiner Bertheidigungsrede hauptsächlich hervorhob; man könne sich vor niemand vertheidigen, als vor benen mit benen man gelebt habe. Und er hat vollkommen Recht; wie will eine Jury aus Prämissen urtheilen, die ihr ganz abgehen? wie will sie sich über Motive berathen die längst schon hinter ihr liegen?

Das Erlebte weiß jeder zu schätzen, am meisten der Denkende und Nachssinnende im Alter; er fühlt, mit Zuversicht und Behaglichkeit, daß ihm das niemand rauben kann.

So ruhen meine Natur-Studien auf der reinen Basis des Erlebten; wer kann mir nehmen daß ich 1749 geboren bin, daß ich (um vieles zu überspringen) mich aus Errlehen's Naturlehre erster Ausgabe treulich unterrichtet, daß ich den Zuwachs der übrigen Editionen, die sich durch Lichtenberg's Ausmerksamkeit gränzenlos anhäusten, nicht etwa im Druck zuerst gesehen, sondern jede neue Entdedung im Fortschreiten sogleich vernommen und ersahren; daß ich Schritt vor Schritt solgend, die großen Entdedungen der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts die auf den heutigen Tag, wie einen Bunderstern nach dem andern vor mir ausgehen sehn. Wer kann mir die heimliche Freude nehmen, wenn ich mir dewußt bin, durch sortwährendes, ausmerksames Bestreben, mancher großen, weltzüberraschenden Entdedung selbst so nahe gekommen zu sehn, daß ihre Erscheinung gleichsam aus meinem eignen Innern hervorbrach, und ich num die wenigen Schritte klar vor mir liegen sah, welche zu wagen ich in düsterer Forschung versäumt hatte.

Wer die Entbedung der Luftballone mit erlebt hat, wird ein Zeugniß geben, welche Weltbewegung daraus entstand, welcher Antheil die Luftschiffer begleitete, welche Sehnsucht in so viel tausend Gemilthern hervordrang an solchen längst vorausgesetzten, vorausgesagten, immer geglaubten und immer unglaublichen, gefahrvollen Wanderungen Theil zu nehmen; wie frisch und umständlich jeder einzelne glückliche Bersuch die Zeitungen stüllte, zu Tagesheften und Kupfern Anlaß gab; welchen zarten Antheil man an den ungläcklichen Opfern solcher Versuche genommen. Dieß ist unmöglich selbst in der Erinnerung wieder herzustellen, so wenig als wie lebhaft man sich sihr einen vor dreißig Jahren ausgebrochenen höchst bedeutenden Krieg interessirte.

Die schönste Metempsphose ist die wenn wir uns im andern wieder auftreten sehn.

Professor Zauper's beutsche Poetik aus Goethe, so wie ber Nachtrag zu berselben, Wien 1822, barf bem Dichter wohl einen angenehmen Eindruck machen; es ist ihm als wenn er an Spiegeln vorbeiginge und sich im gilnstigsten Lichte dargestellt erblickte.

Und wäre es benn anders? Was der junge Freund an uns erlebt ist ja gerade Handlung und That, Wort und Schrift, die von uns in glücklichen Momenten ausgegangen sind, zu denen wir uns immer gern bekennen.

Gar felten thun wir uns felbst genug, besto tröstenber ift es andern genug gethan zu haben.

Wir sehen in unser Leben doch nur als in ein zerstikkeltes zuruck, weil das Berfäumte, Misslungene uns immer zuerst entgegentritt und das Geleistete, Erreichte in der Einbildungstraft überwiegt.

Davon kommt bem theilnehmenden Jüngling nichts zur Erscheinung; er sieht, genießt, benutzt die Jugend eines Borfahren und erbaut sich selbst daran aus dem Innersten heraus, als wenn er schon einmal gewesen wäre was er ift.

Auf ähnliche, ja gleiche Weise erfreuen mich die mannichsaltigen Anklänge die aus fremden Ländern an mich gelangen. Fremde Nationen lernen erst später unsere Jugend-Arbeiten kennen; ihre Ilnglinge, ihre Männer, strebend und thätig, sehen ihr Bild in unserm Spiegel, sie erfahren, daß wir das was sie wollen auch wollten, ziehen uns in ihre Gemeinschaft und täuschen mit dem Schein einer rücklehrenden Jugend.

Die Wiffenschaft wird badurch sehr zuruckgehalten bag man sich abgiebt mit bem, was nicht wissenswerth, und mit bem, was nicht wißbar ist.

Die höhere Empirie verhält sich zur Natur, wie der Menschenwerstand zum praktischen Leben.

Bor ben Urphänomenen, wenn sie unseren Sinnen enthüllt erscheinen, stühlen wir eine Art von Scheu, bis zur Angst. Die stunlichen Menschen retten sich ins Erstaunen; geschwind aber kommt ber thätige Ruppler Berftand und will auf seine Weise bas Ebelste nut dem Gemeinsten vermitteln.

Die wahre Vermittlerin ist die Kunst. Ueber Kunst sprechen heißt bie Vermittlerin vermitteln wollen, und doch ist uns daher viel Köstliches erfolgt.

Es ist mit den Ableitungsgründen wie mit den Eintheilungsgründen, sie milisen durchgehen oder es ist gar nichts bran.

Auch in Wissenschaften kann man eigentlich nichts wissen, es will immer gethan sehn.

Alles wahre Aperçu kömmt aus einer Folge und bringt Folge. Es ist ein Mittelglied einer großen productiv aufsteigenden Kette. Die Wissenschaft hilft uns vor allem, daß sie das Staunen, wozu wir von Natur berufen sind, einigermaßen erleichtere, sodann aber, daß sie dem immer gesteigerten Leben neue Fertigkeiten erwede, zur Abwendung des Schädlichen und Einleitung des Nutharen.

Man klagt über wissenschaftliche Aabemien daß sie nicht frisch genug ins Leben eingreifen; das liegt aber nicht an ihnen, sondern an der Art die Wissenschaft zu behandeln überhaupt.

Ethisches.

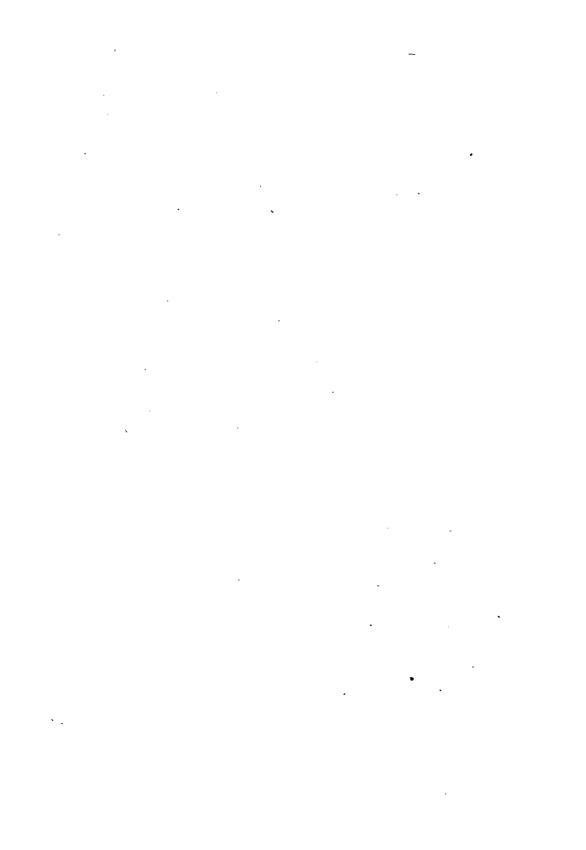

# Verhaltniß, Meigung, Liebe, Leidenschaft, Gewohnheit.

Die Liebe, beren Gewalt die Jugend empfindet, ziemt nicht bem Alter; so wie alles was Productivität voraussetzt. Daß biese sich mit ben Jahren erhält, ist ein seltener Fall.

Alle Ganz- und Halbpoeten machen uns mit der Liebe bergestalt bekannt, daß sie müßte trivial geworden sehn, wenn sie sich nicht naturgemäß in voller Kraft und Glanz immer wieder erneute.

Der Mensch, abgesehen von der Herrschaft in welcher die Passion ihn fesselt, ist noch von manchen nothwendigen Berhältnissen gebunden. Wer diese nicht kennt oder in Liebe umwandeln will, der muß unglikalich werden.

Alle Liebe bezieht sich auf Gegenwart; was mir in der Gegenwart angenehm ist, sich abwesend mir immer darstellt, den Wunsch des erneuerten Gegenwärtigsehns immersort erregt, bei Erfüllung dieses Wunsches von einem lebhaften Entzücken, bei Fortsetzung dieses Glücks von einer immer gleichen Anmuth begleitet wird, das eigentlich lieben wir, und hieraus folgt, daß wir alles lieben können was zu unserer Gegenwart gelangen kann; ja, um das Letzte auszusprechen: Die Liebe des Göttlichen strebt immer darnach sich das Höchste zu vergegenwärtigen.

Ganz nahe daran steht die Neigung, aus der nicht selten Liebe sich entwickelt. Sie bezieht sich auf ein reines Berhältniß, das in allem der Liebe gleicht, nur nicht in der nothwendigen Forderung einer fortgesetzten Gegenwart.

Diese Neigung kann nach vielen Seiten gerichtet sebn, sich auf manche Bersonen und Gegenstände beziehen, und sie ist es eigentlich, die den Menschen, wenn er sie sich zu erhalten weiß, in einer schönen Folge glücklich macht. Es ist einer eignen Betrachtung werth, daß die Gewohnheit sich

vollkommen an die Stelle der Liebesleidenschaft setzen kann; sie sordert nicht sowohl eine anmuthige als bequeme Gegenwart, aksdann aber ist sie untiderwindlich. Es gehört viel dazu, ein gewohntes Verhältnis aufzuheben, es besteht gegen alles Widerwärtige; Misvergnilgen, Unwillen, Zorn vermögen nichts gegen dasselbe, ja sie überdauert die Verachtung, den Haß. Ich weiß nicht, od es einem Romanschreiber geglückt ist, dersgleichen vollkommen darzussellen, auch müste er es nur beiläusig, episobsch unternehmen; denn er würde immer bei einer genauen Entwickelung mit manchen Unwahrscheinlichkeiten zu kämpfen haben.

### Beiftes - Epochen,

nach hermann's neuften Mittheilungen.

Die Urzeit der Welt, der Nationen, der einzelnen Menschen ist sich gleich. Wisse Leerheit umfängt erst alles, der Geist jedoch brittet schon über Beweglichem und Gebildetem. Indes die Autochthonen Menge staunend ängstlich umherblickt, kimmerlich das unentbehrlichste Bedikrsniß zu befriedigen, schaut ein beglinstigter Geist in die großen Welterscheinungen-hinein, demerkt was sich ereignet und spricht das Vorhandene ahnungsvoll aus als wenn es entstünde. So haben wir in der ältesten Zeit Betrachtung, Philosophie, Benamsung und Boeste der Natur alles in Einem.

Die Welt wird heiterer, jene dilftern Elemente klären sich auf, entwirren sich, der Mensch greift nach ihnen, sie auf andere Weise zu gewältigen. Eine frische gesunde Sinnlichkeit blickt umher, freundlich sieht sie im Vergangenen und Gegenwärtigen nur ihres Gleichen. Dem alten Namen verleiht sie neue Gestalt, anthropomorphositt, personisicirt das Leblose wie das Abgestordene und vertheilt ihren eigenen Charakter über alle Geschöpse. So lebt und webt der Volksglaube, der sich von allem Abstrusen, was aus jener Urepoche übrig geblieden sehn mag, oft leichtsstnnig befreit. Das Reich der Poesse blüht auf und nur der ist Poet der den Bolksglauben bestigt oder sich ihn anzueignen weiß. Der Charakter dieser Epoche ist freie, tilchtige, ernste, edle Sinnlichkeit, durch Einbildungskraft erhöht.

Da jedoch ber Mensch in Absicht der Veredlung sein selbst keine Gränzen kennt, auch die klare Region des Dasenns ihm nicht in allen Umständen zusagt, so strebt er ins Geheimniß zuruck, sucht höhere Ableitung dessen was ihm erscheint. Und, wie die Poeste Dryaden und Hamadryaden schafft, über denen höhere Götter ihr Wesen treiben, so erzeugt die Theologie Dämonen, die sie so lange einander unterordnet, dis sie

zuletzt sämmtlich von Einem Gotte abbangig gedacht werben. Diese Epoche blirfen wir die heilige nennen, sie gehört im höchsten Sinne der Bermunft an, kann fich aber nicht lange rein erhalten und muß, weil fie benn boch zu ihrem Behuf den Bolksglauben aufstutzt, ohne Boeste zu sehn, weil sie bas Wunderbarste ausspricht und ihm objective Gilltigkeit auschreibt, endlich bem Berftand verbächtig werben. Diefer, in feiner gröften Energie und Reinheit, verehrt die Uranfänge, erfreut sich am poetischen Bolksglauben, und schätzt das eble Menschenbedürfniß ein Oberstes anzuerkennen. Allein der Berständige strebt alles Denkbare seiner Rlarbeit anzueignen und felbst die geheimnikvollsten Erscheinungen faklich aufzulösen. Bolksund Briefter=Glaube wird baber keineswegs verworfen, aber hinter bemselben ein Begreifliches, Löbliches, Mittliches angenommen, die Bebeutung gefucht, das Besondere ins Allgemeine verwandelt, und aus allem Nationalen, Brovinzialen, ja Individuellen etwas der Menscheit überhaupt Ruftandiges berausgeleitet. Dieser Epoche tann man ein edles, reines, kluges Bestreben nicht absprechen, sie genugt aber mehr bem einzelnen, wohlbegabten Menschen als ganzen Bölfern.

Denn wie sich biese Sinnesart verbreitet, folgt sogleich die letzte Epoche, welche wir die prosaische nennen dilrsen, da sie nicht etwa den Gehalt der frühern humanisiren, dem reinen Menschenverstand und Hausgebrauch aneignen möchte, sondern das Aelteste in die Gestalt des gemeinen Tags zieht, und, auf diese Weise, Urgefühle, Bolks und Briester-Glauden ja den Glauden des Verstandes, der hinter dem Seltsamen noch einen löblichen Zusammenhang vermuthet, völlig zerstört.

Diese Spoche kann nicht lange bauern. Das Menschenbedürsniß, burch Weltschicksale ausgeregt, überspringt rückwärts die verständige Leitung, vermischt Priester=, Bolks= und Unglauben, klammert sich bald da bald bort an Ueberlieserungen, versenkt sich in Geheimnisse, setzt Mährchen an die Stelle der Boesie und erhebt sie zu Glaubensartikeln. Anstatt versständig zu belehren und ruhig einzuwirken streut man willkürlich Samen und Unkraut zugleich nach allen Seiten; kein Mittelpunkt, auf den hingesschaut werde, ist mehr gegeben, jeder Sinzelne tritt als Lehrer und Führer hervor und giebt seine vollkommene Thorheit für ein vollendetes Ganzes.

Und so wird benn auch ber Werth eines jeben Geheimnisses zerftört, ber Bolksglaube selbst entweiht; Eigenschaften, die sich vorher naturgemäß aus einander entwickelten, arbeiten wie streitende Elemente gegen einander

und so ist das Tohu wa Bohu wieder da, aber nicht das erste, befruchtete, gebärende, sondern ein absterbendes, in Berwesung übergehendes, aus dem der Geist Gottes kaum selbst eine ihm würdige Welt abermals erschaffen könnte.

## Uranfänge

#### tieffinnig befchaut, foidlich benamf't.

| <b>Poesie</b> | Volksglaube               | Tüchtig | Einbildung&fraft |
|---------------|---------------------------|---------|------------------|
| Theologie     | Ibeelle Erhebung          | Heilig  | Bernunft         |
| Philosophie   | Aufklärendes Herabziehen  | Klug    | Berstand         |
| Profa         | Auflösung ins Alltägliche | Gemein  | Sinnlichteit.    |

Bermischung, Widerstreben, Auflösung.

### Arworte Orphisch.

Nachstehende fünf Stanzen sind schon im zweiten Heft der Morphologie abgedruckt, allein sie verdienen wohl einem größern Publicum bekannt zu werden; auch haben Freunde gewilnscht, daß zum Verständniß derselben einiges geschähe, damit daszenige, was sich hier fast nur ahnen läßt, auch einem klaren Sinne gemäß und einer reinen Erkenntniß übergeben sen.

Was nun von älteren und neueren Orphischen Lehren überliesert worden, hat man hier zusammenzudrängen, poetisch compendios, lakonisch vorzutragen gesucht. Diese wenigen Strophen enthalten viel Bedeutendes in einer Folge, die, wenn man sie erst kennt, dem Geiste die wichtigsten Betrachtungen erleichtert.

#### Δαίμων, Damon.

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, Bist alsobald und fort und fort gediehen Nach dem Gesetz wonach du angetreten. So mußt du sehn, die kannst du nicht entsliehen, So sagten schon Sibyllen, so Propheten; Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt Geprägte Form die lebend sich entwickelt.

Der Bezug der Ueberschrift auf die Strophe selbst bedarf einer Erläuterung. Der Dämon bedeutet hier die nothwendige, bei der Seburt unmittelbar ausgesprochene, begränzte Individualität der Person, das Charakterische wodurch sich der Einzelne von jedem andern, bei noch so größer Aehnlichkeit unterscheidet. Diese Bestimmung schrieb man dem

einwirkenden Gestirn zu und es ließen sich die umendlich mannichfaltigen Bewegungen und Beziehungen der Himmelskörper, unter sich selbst und zu der Erde, gar schicklich mit den mannichsaltigen Abwechselungen der Geburten in Bezug stellen. Hiervon sollte nun auch das klinstige Schicksal des Menschen ausgehen, und man möchte, jenes erste zugebend, gar wohl gestehen, daß angeborne Kraft und Eigenheit, mehr als alles Uebrige, des Menschen Schicksal bestimme.

Deshalb spricht biese Strophe die Unveränderlichkeit des Mobividuums mit wiederholter Betheuerung aus. Das noch so entschieden Einzelne kann, als ein Endliches, gar wohl zerstört, aber, so lange sein Kern zusammenhält, nicht zersplittert, noch zerstückelt werden, sogar durch Generationen hindurch.

Dieses feste, zähe, dieses nur aus sich selbst zu entwickelnde Wesen kommt freilich in mancherlei Beziehungen, wodurch sein erster und ursprüngslicher Charakter in seinen Wirkungen gehemmt, in seinen Neigungen gehindert wird, und was hier nun eintritt, nennt unsere Philosophie.

## Tuxy, bas Bufallige.

Die strenge Gränze boch umgeht gefällig Ein Wandelndes, das mit und um uns wandelt; Nicht einsam bleibst du, bildest dich gesellig, Und handelst wohl so wie ein andrer handelt. Im Leben ist's bald hin = bald wiederfällig, Es ist ein Tand und wird so durchgetandelt. Schon hat sich still der Jahre Kreis gerundet, Die Lampe harrt der Flamme die entzündet.

Zufällig ist es jedoch nicht daß einer aus dieser oder jener Nation, Stamm oder Familie sein Herkommen ableite: benn die auf der Erde verbreiteten Nationen sind, so wie ihre mannichsaltigen Berzweigungen, als Individuen anzusehen und die Tyche kann nur bei Bermischung und Durchkreuzung eingreisen. Wir sehen das wichtige Beispiel von hart-näckiger Persönlichkeit solcher Stämme an der Indenschaft; europäische Nationen, in andere Welttheile versetzt, legen ihren Charakter nicht ab,

und nach mehreren hundert Jahren wird in Nordamerika der Engländer, der Franzose, der Deutsche gar wohl zu erkennen sehn; zugleich aber auch werden sich bei Durchkreuzungen die Wirkungen der Tyche bemerklich machen, wie der Meskize an einer klärern Hautsarbe zu erkennen ist. Bei der Erziehung, wenn sie nicht öffentlich und nationell ist, behauptet Tyche ihre wandelbaren Rechte. Säugamme und Wärterin, Bater oder Bormund, Lehrer oder Ausseher, so wie alle die ersten Umgebungen, an Gespielen, ländlicher oder städtischer Localität, alles bedingt die Eigenthilmsichseit, durch frühere Entwicklung, durch Zurschödigen oder Beschleunigen; der Dämon freisich hält sich durch alles durch, und diese ist denn die eigentliche Natur, der alte Adam und wie man es nennen mag, der, so oft auch ausgetrieben, immer wieder undezwingslicher zurücksehrt.

In diesem Sinne einer nothwendig aufgestellten Individualität hat man einem jeden Menschen seinen Dämon zugeschrieben, der ihm gelegentlich ins Ohr raunt was denn eigentlich zu thun sep, und so wählte Sokrates den Giftbecher, weil ihm ziemte zu sterben.

Allein Tyche läßt nicht nach und wirkt besonders auf die-Ingend immersort, die sich, mit ihren Neigungen, Spielen, Geselligkeiten und flüchtigem Wesen bald da bald dorthin wirft und nirgends Halt noch Befriedigung findet. Da entsteht denn mit dem wachsenden Tage eine ernstere Unruhe, eine gründlichere Sehnsucht; die Ankunst eines neuen Göttlichen wird erwartet.

### Epas, Liebe.

Die bleibt nicht aus! — er stürzt vom Himmel nieber, Wohin er sich aus alter Debe schwang, Er schwebt heran auf luftigem Gesieber Um Stirn und Brust den Frühlingstag entlang, Scheint jest zu sliehn, vom Fliehen kehrt er wieder, Da wird ein Wohl im Weh, so sits und bang. Gar manches Herz verschwebt im Allgemeinen, Doch widmet sich das edelste dem Einen.

Hierunter ist alles begriffen was man, von der leisesten Neigung bis zur leidenschaftlichsten Raserei, nur denken möchte; hier verbinden sich der individuelle Dämon und die versilhrende Tyche mit einander; der Mensch scheint nur sich zu gehorchen, sein eigenes Wollen walten zu lassen, seinem Triebe zu fröhnen, und doch sind es Zufälligkeiten die sich unterschieben, Fremdartiges was ihn von seinem Wege ablenkt; er glandt zu erhaschen und wird gefangen; er glaudt gewonnen zu haben und ist schon verloren. Auch hier treibt Tyche wieder ihr Spiel, sie lock den Berirrten zu neuen Labyrinthen, hier ist keine Gränze des Irrens: denn der Weg ist ein Irrthum. Nun kommen wir in Gesahr und in der Betrachtung zu verlieren, daß das, was auf das Besonderste angelegt schien, ins Allgemeine verschwebt und zersließt. Daher will das rasche Eintreten der zwei letzten Zeilen und einen entscheidenden Wink geben, wie man allein diesem Irrsal entkommen und davor lebenslängliche Sicherheit gewinnen möge.

Denn nun zeigt sich erst wessen der Dämon fähig set; er, der selbstständige, selbstssächtige, der mit unbedingtem Wollen in die Welt griff und nur mit Verdruß empfand wenn Those, da oder dort, in den Weg trat, er sühlt nun, daß er nicht allein durch Natur bestimmt und gestenwelt set; jetzt wird er in seinem Innern gewahr, daß er sich selbst bestimmen könne, daß er den durchs Geschick ihm zugeführten Gegenstand nicht nur gewaltsam ergreisen, sondern auch sich aneignen und, was noch mehr ist, ein zweites Wesen, eben wie sich selbst, mit ewiger unzerstörzlicher Neigung umfassen könne.

Raum war biefer Schritt gethan, so ist durch freien Entschluß bie Freiheit aufgegeben: zwei Seelen follen fich in Ginen Leib, zwei Leiber in Eine Seele schicken und indem eine folche Uebereinkunft fich einleitet, fo tritt, zu wechselseitiger liebevoller Röthigung, noch eine Dritte hinzu; Eltern und Kinder muffen fich abermals zu einem Banzen bilben; groß ist die gemeinsame Zufriedenheit, aber größer bas Bebiltefniß. Der aus so viel Gliebern bestebende Körper frankt, gemäß bem irbischen Geschick. an irgend einem Theile, und, anstatt baf er sich im Ganzen freuen sollte, leibet er am Einzelnen und beffen ungeachtet wird ein folches Berhältniff so wünschenswerth als nothwendig gefunden. Der Bortheil zieht einen jeben an, und man läft sich gefallen die Nachtheile zu übernehmen. Familie reiht sich an Familie, Stamm an Stamm; eine Bölkerschaft hat sich zusammengefunden und wird gewahr daß auch dem Ganzen fromme was der Einzelne beschloß; sie macht den Beschluß unwiderruflich burchs Geset; alles was liebevolle Neigung freiwillig gewährte wird nun Bflicht,

welche tausend Pflichten entwickelt, und damit alles ja für Zeit und Ewigkeit abgeschlossen sen, läßt weder Staat noch Kirche, noch Herkommen es an Ceremonien fehlen. Alle Theile sehen sich durch die bilndigsten Contracte, durch die möglichsten Oeffentlichkeiten vor, daß ja das Ganze in keinem kleinsten Theil durch Wankelmuth und Wilklir gefährdet werde.

## 'Aνάγκη, Nöthigung.

Da ist's benn wieber wie die Sterne wollten: Bedingung und Gesetz und aller Wille Ist nur ein Wollen, weil wir eben sollten, Und vor dem Willen schweigt die Willstir stille; Das Liebste wird vom Herzen weggescholten, Dem harten Muß bequemt sich Will und Grille. So sind wir scheinfrei denn, nach manchen Jahren, Nur enger dran als wir am Ansang waren.

Reiner Anmerkungen bedarf wohl diese Strophe weiter; niemand ist, dem nicht Erfahrung genugsame Noten zu einem solchen Text darreichte, niemand, der sich nicht peinlich gezwängt fühlte, wenn er nur erinnerungsweise sich solche Zustände hervorruft, gar mancher der verzweiseln möchte, wenn ihn die Gegenwart also gefangen hält. Wie froh eilen wir daher zu den letzten Zeilen, zu denen jedes seine Gemilth sich gern den Commentar sittlich und religios zu bilden übernehmen wird.

## 'Edals, Hoffnung.

Doch solcher Gränze, solcher ehrnen Mauer Höchst wiberwärt'ge Pforte wird entriegelt, Sie stehe nur mit alter Felsendauer! Ein Wesen regt sich leicht und ungezügelt; Aus Wolkenbede, Nebel, Regenschauer Erhebt sie uns, mit ihr, durch sie bestügelt; Ihr kennt ste wohl, sie schwärmt durch alle Zonen; Ein Flügelschlag! und hinter uns Neonen.

# Bedenklichftes.

Gar oft im Laufe bes Lebens, mitten in der größten Sicherheit des Wandels, bemerken wir auf einmal daß wir in einem Irrthum befangen sind, daß wir uns für Personen, sür Gegenstände einnehmen ließen, ein Berhältniß zu ihnen erträumten, das dem erwachten Auge sogleich verschwindet; und doch können wir uns nicht losreißen, eine Macht hält uns sest und undegreislich scheint. Manchmal sedoch kommen wir zum völligen Bewußtsehn und begreisen, daß ein Irrthum so gut als ein Wahres zur Thätigkeit bewegen und antreiben kann. Weil nun die That überall entscheidend ist, so kann aus einem thätigen Irrthum etwas Tressliches entsstehen, weil die Wirkung sedes Gethanen ins Unendliche reicht. So ist das Hervordringen freilich immer das Beste, aber auch das Zerstören ist nicht ohne glückliche Folge.

Der wunderbarste Irrthum aber ist berjenige, der sich auf uns selbst und unsere Kräfte bezieht, daß wir uns einem würdigen Geschäft, einem ehrsamen Unternehmen widmen dem wir nicht gewachsen sind, daß wir nach einem Ziel streben das wir nie erreichen können. Die daraus entspringende Tantalisch=Sispphische Qual empfindet jeder nur um desto ditterer je redlicher er es meinte. Und doch sehr oft wenn wir uns von dem Beabsichtigten für ewig getrennt sehen, Haben wir schon auf unserm Wege irgend ein anderes Wünschenswerthes gesunden, etwas uns Gemäßes, mit dem uns zu begnügen wir eigentlich geboren sind.

### Maturphilosophie.

Eine Stelle in d'Alembert's Einleitung in das große französische enchelopädische Wert, deren Uebersetzung hier einzurlicken der Platz verbietet, war ums von großer Wichtigkeit; sie beginnt Seite X der Quart-Ausgade, mit den Worten: A l'égard des sciences mathématiques, und endigt Seite XI: étendu son domaine. Ihr Ende, sich an den Ansang anschließend, umfaßt die große Wahrheit: daß auf Inhalt, Gehalt und Tikhtigkeit eines zuerst aufgestellten Grundsatzes und auf der Reinheit des Borsatzes alles in den Wissenschaften beruhe. Auch wir sind überzeugt, daß dieses große Erforderniß nicht bloß in mathematischen Fällen, sondern überall in Wissenschaften, Klinsten, wie im Leben stattsinden mitsse.

Man kann nicht genug wiederholen: der Dichter so wie der bildende Künstler solle zuerst ausmerken, ob der Gegenstand, den er zu behandeln unternimmt, von der Art seh, daß sich ein mannichsaltiges, vollständiges, hinreichendes Werk daraus entwickeln könne. Wird dieses versäumt, so ist alles übrige Bestreden völlig vergebens: Sylbensuß und Reimwort, Pinselstrich und Meiselhied sind unisonst verschwendet; und wenn sogar eine meisterhaste Ausstührung den geistreichen Beschauer auch einige Augenblicke bestechen könnte, so wird er doch das Geistlose, woran alles Falsche krankt, gar bald empfinden.

Also kommt wie bei der künstlerischen, so bei der naturwissenschaftlichen, auch bei der mathematischen Behandlung alles an auf das Grundwahre, dessen Entwickelung sich nicht so leicht in der Speculation als in der Praxis zeigt: denn diese ist der Prüfstein des vom Geist Empfangenen, des von dem innern Sinn sitr wahr Gehaltenen. Wenn der Mann, überzeugt von dem Gehalt seiner Borsate, sich nach außen wendet und von der Welt verlangt, nicht etwa nur daß sie mit seinen Borstellungen übereinkommen solle, sondern daß sie sich nach ihm bequemen, ihnen gehorchen, sie realistren müsse; dann ergiebt sich erst für ihn die wichtige

